Künstler: Monographien

Dürer

non:

h. Knackfuß





N.Z. LOK

103 Kaentslaarny 92 schild 77 Herri 30 serchung 23 seleld

## Liebhaber: Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

non

h. Knackfuß

V

Dürer

Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897



Don

## h. Knackfuß

Mit 134 Abbildungen von Gemälden, Holzschnitten, Kupferstichen und Zeichnungen

Fünfte Auflage



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897



Ton diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 100 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse forgfältig numeriert (von 1-100) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Unsgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

Drud von Fischer & Bittig in Leipzig.

W.E.DULTS



Abb. 1. Die Rrengtragung. Stigge Durers ju einem Fries, im Britifh Mufeum gu Lonbon.

#### Albrecht Dürer.



Abb. 2. Buchstabe aus einem Albrecht Dürer zugeschriebenen Holzschnitt=Alphabet.

us der schönen Anospe, die im XV. Jahrhundert heranwuchs, entfaltete sich jene prächtige Blüte, welche der deutschen Kunst des XVI. Jahrhunderts einen der ehrenvollsten Plate in der gesamten Runftgeschichte sichert. Vor den anderen Rünften fand die Malerei ihre großen Meister in Deutsch= land. Die Kraft des größten deutschen Künstlers erwuchs auf dem Boden der gewerbfleißigen Reichsstadt Nürnberg, in deren Malerwerkstätten alte Handwerksüberlieferungen mit Gewiffenhaftig= feit und Emsigkeit gepflegt wurden. Albrecht Dürer ward zu Nürnberg am 21. Mai 1471 geboren. Sein Bater war ein aus Ungarn ein= gewanderter Goldschmied; derselbe war in seiner Jugend lange in den Niederlanden "bei den großen Künftlern" gewesen, war dann im Jahre 1455 nach Rürnberg gekommen und hatte in

der Werkstatt des Goldschmieds Hieronymus Folper Stellung gesunden; 1467 hatte er dessen erst fünfzehnjährige Tochter Barbara geheiratet und war im folgenden Jahre Meister und Bürger von Nürnberg geworden. Der junge Albrecht, bei dessen Taufe der berühmte Drucker und Buchhändler Anton Koburger Gevatter stand, wurde für das väterliche Gewerbe bestimmt. Nachdem er die Schule besucht hatte, lernte er beim Bater das Goldschmiedehandwerk. Aber seine Lust trug ihn mehr zu der Malerei denn zu dem Goldschmiedehandwerk; und als er dies dem Bater vorstellte, gab dieser nach, obschon es ihm leid that um die mit der Goldschmiedeserer vergeblich verbrachte Zeit. — Es sind Dürers eigene Aufzeichnungen, denen wir diese Nachrichten verdanken.

Von Albrecht Dürers früh entwickelter außergewöhnlicher Begabung sind uns zwei Proben bewahrt geblieben. Die unter dem Namen Albertina bekannte Sammlung von Aupserstichen und Handzeichnungen im Palast des Erzherzogs Albrecht zu Wien besitt ein mit dem Silberstift gezeichnetes Selbstbildnis des Goldschmiedelehrlings mit der später eigenhändig hinzugefügten Beischrift: "Das hab ich aus einem Spiegel nach mir selbst konterseit im 1484. Jahr, da ich noch ein Kind war. Albrecht Dürer" (Abb. 3). Das andere Blatt, welches mit Hinsicht auf die Jugend seines Urhebers eine nicht minder erstaunliche Leistung ist als jenes, und das zugleich bekundet, daß auch in



Abb. 3. Durers Gelbftbilbnis vom Jahre 1484. Gilberftift= zeichnung in ber Albertina zu Wien. Der Bermert von Durers Sand in ber oberen rechten Ede bes Bilbes lautet:

"Das hab ich aus einem Spiegel nach mir felbst konterfeit im 1484. Jahr, ba ich noch ein Rind war. Albrecht Dürer."

(Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

der Goldschmiedewerkstatt ein gediegener Beichenunterricht erteilt wurde, befindet sich im Rupferstichkabinett des Berliner Museums; es ist eine Federzeichnung vom Jahre 1485 und ftellt eine thronende Mutter Gottes zwi= schen zwei Engeln dar. Da sehen wir Figuren, die, wie es nicht anders zu erwarten, eine nur unvollkommene Renntnis des mensch= lichen Körpers verraten, und Gewänder, die in angelernter Formengebung die eckige Scharfbrüchigkeit des Faltenwurfs zeigen, welche der spätgotischen Kunst Oberdeutsch= lands eigen war und die nicht nur mit der Vorliebe der Zeit für leichte Sammetgewebe zusammenhing, sondern auch mit der ton=

der bildenden Runft. Bu= gleich aber zeigt sich in dem Aufbau der Komposition neben einer liebenswürdigen find= lichen Schlichtheit ein feiner Sinn für Raumausfüllung und abgewogene Berteilung der Massen, und vor allem erfreut den Beschauer eine Berglichkeit und Innigkeit der Empfindung, die volltommen fünstlerisch ist. Und die zarten und doch schon so sicheren Striche, mit denen der Anabe gezeichnet hat, lassen die mar= tige Festigkeit der Sand des Mannes vorausahnen (Abb. 4).

Am 30. November 1486 fam Albrecht Dürer zu Mi= chael Wolgemut in die Lehre: auf drei Jahre ward die Zeit bemessen, die er hier "dienen" follte. — Aus dieser Lehr= zeit Dürers stammt ein Bild= nis seines Baters, das in der Uffiziengalerie zu Florenz be= wahrt wird (Abb. 5). Schon in diesem frühen Werk gibt sich der junge Künstler als ein Meister der Bildnismalerei zu erkennen. Die ernften, flugen Züge des Mannes, auf deffen frommen Sinn der Rosenkranz in seinen Händen hinweist, sind mit großer Le= bendigkeit und Feinheit auf= gefaßt; man sieht, das Bild muß sprechend ähnlich ge=

Den liebevollen Fleiß, den wesen sein. der junge Maler auf die Ausführung dieses ersten Bildnisses verwendet hat, kann man in dem jetigen Zustande des Gemäldes nur noch ahnen. Denn dasselbe war sehr schlecht erhalten und ist deswegen einer Über= arbeitung unterworfen worden; dabei hat alles ein derberes Aussehen bekommen, als es noch vor wenigen Jahren — vor der Überarbeitung — der Fall war; namentlich erscheint das Gesicht durch die Vergröberung der Züge jett älter, als in dem früheren Buftand. Auf diesem Bilde erscheint zum erstenmal das bekannte Monogramm Albrecht Dürers, welches er zeitlebens beibehalten angebenden Stellung der Holzschnitzerei in hat. Auf die Rückseite der Holztafel hat

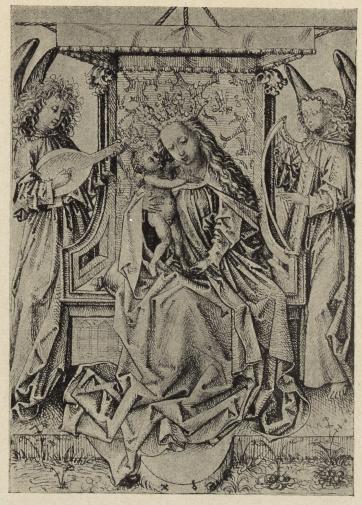

Abb. 4. Marienbild. Feberzeichnung von 1485 im fonigl. Rupferftichkabinett gu Berlin.

Dürer ein Wappen gemalt. Noch stärker durch die Unbilden der Zeit geschädigt, als die Vorderseite, zeigt diese erste Probe von Dürers heraldischem Geschmack in ihrem Strich von seiner Hand. Doch bleibt die-selbe sachlich interessant. Es ist ein Chewappen. Von den beiden unter einem Helm vereinigten Schilden muß demnach der linke — mit einem springenden Widder — der= jenige der mütterlichen Vorfahren Dürers sein; der rechte Schild, derjenige der Familie Dürer, zeigt als sogenanntes redendes, das heißt aus dem Namen hergeleitetes Wappen eine geöffnete Thüre (Abb. 6).

Als Albrecht ausgedient hatte, schickte ihn sein Bater auf die Wanderschaft. Nach Oftern 1490 zog er aus und sah fich vier Jahre lang in der Welt um. In Kolmar jetigen übermalten Zustand kaum noch einen und in Basel ward er von den Brüdern bes fürzlich verstorbenen Martin Schongauer freundlich aufgenommen. Von dort aus scheint er die Alpen durchwandert zu haben und bis nach Benedig gekommen zu fein. Unterwegs hielt er manches Landschaftsbild fest, und zwar bisweilen in forgfältigster Ausführung mit Wafferfarben. Dürer war vielleicht der erste Maler, welcher die selb= ständige Bedeutung der Landschaft und die Poesie der landschaftlichen Stimmung er=



Abb. 5. Dürers Bater. Gemälbe von 1490 in ber Uffiziengalerie zu Florenz. (Rach einer Originalphotographie von Giacomo Brogi in Florenz.)

faßte. Dabei wußte er die Formen und die Farben der Natur mit unbedingter Treue wiederzugeben. Manche seiner früheren und späteren Studienblätter aus der Fremde und aus der Heimat sind Landschaftsbilder im allermodernsten und allerrealistischsten Sinne (Abb. 7).

Reben vielerlei Studien und Entwürfen hat sich aus Dürers Wanderzeit auch ein sorgfältig in Öl gemaltes Selbstbildnis vom Jahre 1493 erhalten (in der Samm= lung Felix zu Leipzig). Goethe hat dasselbe beschrieben mit den Worten: "Unschätzbar hielt ich Albrecht Dürers Porträt, von ihm selbst gemalt mit der Jahrzahl 1493, also in seinem zweiundzwanzigsten Jahre, halbe Lebensgröße, Bruststück, zwei Hände, die Ellenbogen abgestutt, purpurrotes Mütchen mit kurzen schmalen Nesteln, Hals bis unter die Schlüsselbeine bloß, am Hemde gestickter Obersaum, die Falten der Armel mit pfirsich= roten Bändern unterbunden, blaugrauer mit gelben Schnüren verbrämter Überwurf, wie

sich ein seiner Jüngling gar zierlich heraußegeput hätte, in der Hand bedeutsam ein blaublühendes Eryngium, im Deutschen Mannestreue genannt, ein ernstes Jünglingsegesicht, keimende Barthaare um Mund und Kinn, das Ganze herrlich gezeichnet, reich und unschuldig, harmonisch in seinen Teilen, von der höchsten Ausführung, vollkommen Dürers würdig, obgleich mit sehr dünner Farbe gemalt." "Mein Sach die geht, wie es oben steht", ist mit zierlichen Lettern in den Hintergrund geschrieben (Abb. 8).

Als Dürer nach Pfingsten des Jahres 1494 heimkam, hatte ihm sein Bater bereits die Braut geworben. Es war Ugnes Fren, die Tochter eines kunstreichen Mannes, der "in allen Dingen ersahren" war, aus angesehenem Geschlecht. Schon am 14. Juli desselben Jahres sand die Hochzeit statt.

Man möchte denken, daß Dürer sich beeilt hätte, die Züge seiner jungen Gattin, die als schön galt, in einem Bilde sestzulegen. Erhalten hat sich aber aus der ersten Zeit



Abb. 6. Ehewappen von Dürers Eltern. Auf die Rückseite des in Abb. 5 wiedergegebenen Bildes gemalt. (Nach einer Originalphotographie von Giacomo Brogi in Florenz.)

der Ehe nur eine ganz flüchtige Feder= die junge Frau in halber Figur zeigt, wie sie, mit auf den Tisch gestügtem Arm, das Kinn auf die Hand gelehnt, eben im Begriff ist einzunicken. "Mein Agnes" hat Dürer dabei geschrieben. Wie Frau Agnes, die hier in der Hausschürze und mit unbedecktem,

Dürers Che blieb kinderlos. Dennoch zeichnung (in der Albertina), die nicht als hatte er bald für den Unterhalt einer Bildnis, sondern mehr als Scherz aufgefaßt, größeren Familie zu sorgen. Im Jahre die junge Frau in halber Figur zeigt, wie 1502 beschloß Dürers Bater sein Leben; er hatte dasselbe "mit großer Mühe und schwerer, harter Arbeit zugebracht". Mit schlichten, herzlichen Worten hat Dürer in seinen Aufzeichnungen das Andenken des Mannes geehrt, der ihn von frühester Kindnicht ganz in Ordnung gehaltenem Saar heit an zu Frommigkeit und Rechtschaffenheit erscheint, in ihren guten Kleidern aussah, erzogen hatte. Rach des Baters Tode nun mag man wohl berechtigt sein, aus drei eben- lag dem jungen Meister nicht nur für die



Abb. 7. Die Drahtziehmühle. Naturaufnahme in Bafferfarben. 3m tonigl. Rupferftichtabinett gu Berlin.

falls in der Albertina befindlichen Trachten= bildchen zu entnehmen, aquarellierten Feder= zeichnungen, die Dürer im Jahre 1500 auß= führte und mit den Beischriften versah: "Also geht man in Häusern (zu) Nürnberg", "Also geht man in Rürnberg in die Kirchen" und "Also gehen die Nürnberger Frauen zum Tanz." Ein wirkliches Bildnis der "Albrecht Dürerin" hat Dürer im Jahre 1504 mit dem Silberstift gezeichnet. Das= selbe befindet sich, leider sehr verwischt, in einer Privatsammlung zu Braunschweig. Da sehen wir unter der großen Haube ein nicht mit ungewöhnlichen Reizen ausgestattetes, aber offenes und verständiges Gesicht.

zärtlich geliebte Mutter, die er zu sich nahm. sondern auch für eine Schar von jüngeren Geschwistern die Sorge ob. Dem Anschein nach waren seine Vermögensverhältnisse eine Zeitlang keineswegs glänzend; durch seine unermüdliche Arbeitskraft aber und durch seine rastlose Thätigkeit brachte er es nach und nach zu einer ganz ansehnlichen Wohl= habenheit.

Bald nach der Verheiratung eröffnete Dürer eine selbständige Werkstatt. Dazu bedurfte es weder eines Meisterstückes noch sonstiger Körmlichkeiten. Denn in Nürn= berg galt, im Gegensatz zu den übrigen Städten Deutschlands, die Malerei als eine



Abb. 8. Durers Gelbftbilbnis vom Jahre 1493. Olgemalbe in ber Cammlung Felig gu Leipzig.

freie Runft, die keinen zünftigen Ordnungen unterworfen war. Das kam auch der Stellung eines Malers, der in Wahrheit ein Künstler war, zu gute; Albrecht Dürer ift niemals als Handwerksmeister betrachtet worden. Die ersten größeren Aufträge freilich, die dem jungen Künftler zu teil wurden, Altarwerke und Bedächtnistafeln, mußten in der üblichen Beise mit Silfe von Gesellen hergestellt werden. Doch auch in diesen Arbeiten offenbarte sich deutlich die schöpferische Rraft des Meisters und seine sichere Be= herrschung der Form, und unverkennbar prägte er manchem der Bilder die Büge der eigenen Künstlerhand auf.

In Dürers fünftlerischem Wesen treten

und der phantastische. Dürer erklärte den Wissenstrieb für die einzige unter den be= gehrenden und wirkenden Rräften des Be= müts, welche niemals befriedigt und über= fättigt werden konnte. Go trat er auch seiner Kunst als Forscher entgegen. Er wollte er= fennen, um sich immer mehr vervollkommnen zu fönnen. Das Suchen nach dem Wesen der Schönheit führte ihn zwar zu dem echt fünstlerischen Befenntnis: "Die Schönheit, was das ist, das weiß ich nicht." Aber von seiner Jugend an bis ins Alter ließ er nicht ab, mit Zirkel und Magftab die Geftalt des Menschen und des nächstschönen Geschöpfes, des Pferdes, zu untersuchen, um, wenn sich auch die Schönheit mit Maß und Zahl nicht zwei Grundzüge hervor, der wissenschaftliche fassen ließ, so doch die Gesegmäßigkeit, auf



Abb. 9. Marienbilb ("Madonna mit ber Meerfate"). Giner ber fruhesten Rupferstiche Durers.



Abb. 10. Der verlorene Sohn. Giner ber früheften Rupferftiche Durers.

der die Harmonie der Erscheinung beruhen äußersten Naturtreue opferte er auch nicht mußte, zu ergründen. Bum Ausgleich war das geringste von seinen fünftlerischen Abihm neben dem grubelnden Berftand eine fichten auf. Geine eigenen Borte fenn= fühn umherschweifende Phantasie gegeben. zeichnen am besten die ganze Hoheit seiner Bahrend jener das Gesehmäßige suchte, liebte Runftanschauung: "Wahrhaftig stedt die

diese das Ungewöhnliche und Seltsame; fie Runft in der Natur; wer fie heraus fann



Abb. 11. Mutmagliches Bildnis Friedrichs bes Beifen, Rurfürften bon Cadifen; mit Bafferfarben gemalt. Im fonigl. Mufeum ju Berlin. (Rach einer Driginalphotographie von Frang Sanfftangl in Munchen.)

reizte ihn, Erscheinungen, welche die Träume ihm vortäuschten, in Form zu kleiden. Forschungstrieb und Einbildungskraft, beide ließen ihn als beste Lehrmeisterin der Runft die Natur entdecken. Das war der große Schritt, der Dürers Kunft von derjenigen mittelbarkeit aufzufassen. Aber bei der Früchte hervor: "daraus wird der ver-

reißen, der hat fie." Riemand solle glauben. führt Dürer den Gedanken weiter aus, daß er etwas besser machen könne, als wie es Gott geschaffen habe. Nimmermehr könne ein Mensch aus eigenen Sinnen ein schönes Bild machen; wenn aber einer durch vieles seiner Borgänger scheidet. Dürer umfing Nachbilden der Natur sein Gemüt voll ge-die Natur mit Liebe. Er wußte das faßt habe, so besame sich die Kunst und Wirkliche mit der denkbar größten Un= erwachse und bringe ihres Geschlechtes



Abb. 12. Der heil. Antonius der Einsiedler und der heil. Sebastian. Flügelgemälde des Altarwerkes in der königl. Gemäldegalerie zu Dresden. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

sammelte heimliche Schat bes herzens offen= Geift waltet sichtbar in der kleinsten Einzel= bar durch das Werk und die neue Areatur, heit. Die drei Bilder bringen schon in der die einer in seinem Berzen schafft, in der Auffassung gang Neues, sind unabhängig Geftalt eines Dinges." — Schon in seinen von jeder früheren Art und Weise, die hier Jugendarbeiten hat Dürer gezeigt, einen gegebenen Gegenstände zu behandeln. Auf wie reichen Schatz er in seinem Berzen ver- dem Mittelbild sehen wir die Jungfrau



Abb. 13. Die Fürlegerin. Wahrscheinlich als Studie zu einem Marienbild gemaltes Bilbnis aus bem Jahre 1497. In ber Gemalbegalerie gu Augsburg.

sammelt hatte. — Das älteste erhaltene Maria, in weniger als halber Figur, hinter

Altarwerf aus Durers Berkftatt befindet einer Bruftung, auf welcher das Jesuskind fich in der Dresdener Gemäldegalerie. Das= schlafend auf einem Riffen ruht. Sie hat felbe besteht aus drei mit Temperafarben in einem Gebetbuch gelesen, welches aufauf Leinwand gemalten Bildern und zeigt geschlagen auf einem kleinen Pult an dem uns in der Mitte die Mutter Gottes, auf einen Ende der Bruftung liegt, und wendet den Flügeln die Heiligen Antonius und sich jest nach dem Kinde hin, an das sie Sebaftian. Dürers eigenhändige Arbeit mit gefalteten händen die Fortsetzung ihres blidt hier überall durch, und sein erfindender Gebetes richtet. Über ihr schweben kleine

Englein und schwingen Weihrauchfässer, deren aufsteigender Dampf nach alter kirchlicher Sym= bolik das Gott wohlgefällige Ge= bet bedeutet. Zwei andere Englein halten über dem Kopf der Jungfrau eine prächtige Krone. Wieder andere der kleinen Engel= finder sind herabgestiegen auf den Boden des Gemaches, deffen Raum den Hintergrund bildet, und machen sich hier und in der in einem Durchblick sichtbaren Werkstatt Josephs durch häusliche Berrichtungen nütlich. Eines der fleinen Wesen weht mit einem Wedel die Fliegen vom Antlit des schlummernden Jesus. Das ist alles überaus liebenswürdig empfunden, und ein unendlicher Fleiß der Ausführung erstreckt sich von dem erkennbaren Bilderschmuck des Gebetbuchs im Vordergrund bis zu den winzigen Figuren, die man ganz fern auf der durch das Fenster des Gemaches sichtbaren Straße gewahrt. Künstlerisch aber noch bedeutender als das Mittel= bild find die schmalen Flügel= gemälde, welche die beiden Beiligen ebenfalls als Halbfiguren

hinter Brüstungen zeigen mit kleinen Engeln, die ihre Häupter umschweben (Abb. 12). Der heilige Einsiedler Antonius ist ein ruhiger Greis; er hält die trockenen, knochigen Sände auf das Betrachtungsbuch gelegt und läßt sich nicht mehr ängstigen durch die unholden Teufelsfragen, die seinen Kopf umschwirren und um deren Berscheuchung die kleinen Engel fich bemühen. Bei dem heiligen Sebastian ist die Jugendlichkeit ebenso volltommen durchgeführt, wie bei dem Gin= fiedler die Altehrwürdigkeit; sie spricht aus den weichen Formen des Kopfes, dem lockigen Geringel der Haare und den fraftgefüllten Muskeln des entblößten Körpers, wie aus dem lebhaften Ausdruck des Betenden und selbst seiner Art und Weise, die Sande zu falten. Bon den munter flatternden Eng= lein sind einige damit beschäftigt, ein Pur= purgewand um die nackten Schultern des Glaubenszeugen zu legen, zwei andere, von denen eines ein Bündel Pfeile als Zeug-



ABB. 14. Dürers Bater. Rohlenzeichnung im British Museum zu London.

trägt, halten einen goldenen Reif, die Arone der Heiligkeit, für ihn in Bereit= schaft. Auch bei dem heiligen Antonius trägt einer der Engel ein solches schmales Diadem herbei. Durch diese Reifen und die entsprechende Königskrone im Mittel= bilde hat Dürer die sonst gebräuchlichen Beiligenscheine ersett, deren Anbringung ihm wohl nicht recht vereinbar erschien mit der aufrichtigen Naturwahrheit, mit der er seine Gestalten durchbildete. Das Streben nach möglichst vollkommener Naturwahrheit — nach innerer im Charakter und Ausdruck der Personen, und nach äußerer in der Form, spricht sich in diesen Bildern schon sehr deutlich aus. Unverhüllte Körper= formen von so durchgearbeiteter schöner Naturtreue wie der Oberkörper dieses Se= bastian waren bis dahin in Deutschland noch nicht gemalt worden. — Das Dresdener Altarwerk stammt aus der Schloßkirche zu Wittenberg. Es unterliegt wohl keinem nis von deffen Martertod unter dem Arm Zweifel, daß basselbe zufolge einer Be-

stellung des Kurfürsten Friedrich von Sachsen ausgeführt worden ist, der sich zwischen 1494 und 1501 wiederholt in Nürnberg aufhielt und für den Dürer mehrfach thätig war. — Mehrere um diese Zeit oder wenig später unter Dürers Leitung und nach seinen Entwürfen angefertigte Altargemälde und Einzeltafeln lassen die Hand von Gehilfen recht deutlich erkennen. Aus anderen hin= wiederum spricht mit voller Kraft des Meisters begnadete Eigenart und seine packende, über jeden Wechsel des Beit= geschmacks triumphierende Wahrhaftigkeit der Darstellungsweise. Vor allem gilt dies von einem in der Alten Pinakothek zu München befindlichen, wiederum aus einem Mittelbild mit zwei Flügeln bestehenden Altarwerk. welches, weil es im Auftrage von Mitgliedern der Rürnberger Familie Paum= gärtner gemalt worden ist, als der Paum= gärtnersche Altar bezeichnet zu werden pflegt (Abb. 25 — 27). Die Mitteltafel dieses Werkes zeigt die Geburt Christi. Wir bliden in das Innere einer malerischen Ruine. beren Säulen und Bogen dem romanischen Stil angehören; das ist sehr bezeichnend für die Renaissance, die das Alte aufsuchte und nachbildete, während sich die mittel= alterliche Kunst bei der Darstellung von Architekturen stets aufs genaueste nach dem jedesmaligen Bauftil der Zeit richtete: Werke des Altertums hatte Dürer ja noch nicht fennen gelernt, und so äußerte der Bug der Zeit sich bei ihm darin, daß er anstatt des Antiken das Altertümlichste, was ihm zu= gänglich war, also Romanisches, zur Dar= stellung brachte. Die Ruine dient als Stall. Dem Seitenraum, welcher Dchs und Esel beherbergt, ist ein Bretterdach vorgebaut, und unter diesem liegt das neugeborene Anäblein, von kindlich sich freuenden Engeln umgeben. Maria betrachtet knieend ihr Kind in freudiger Erregung. Joseph kniet er= griffen und bewegt an der anderen Seite des Kindes, außerhalb des Schutdaches nieder. Von draußen herein kommen schon einige Hirten, denen der Engel, den man noch in den Lüften schweben sieht, die Botschaft ver= kündet hat (Abb. 25). Das Schönste aber an dem Paumgärtnerschen Altar sind die beiden Flügelbilder; auf jedem derselben er= blicken wir die lebensvolle Prachtgestalt eines geharnischten Kriegers, der in wilder Land= schaft neben seinem Rosse steht (Abb. 26 u. 27).

Vermutlich führen uns diese Männer mit ihren scharf ausgeprägten bildnismäßigen Gesichtern die Stifter des Altarwerks vor. Man pflegt den vom Mittelbild rechts stehenden als Lukas Baumgärtner, den anderen als dessen Bruder Stephan zu bezeichnen. Es war ja nicht ungebräuchlich. daß die Stifter eines Altars ihre Bildnisse auf demselben anbringen ließen. Und sich in Kriegskleidung darstellen zu lassen, dazu könnten die Paumgärtner ja irgend eine besondere Beranlassung gehabt haben. Aber es widerspricht der kirchlichen Gepflogenheit und dem natürlichen Gefühl, daß in Stifter= bildnissen als solchen die irdischen Persön= lichkeiten anders als in der durch die Zusammenstellung mit dem Göttlichen gebotenen Haltung der Berehrung und Anbetung abgebildet worden wären. Deswegen muß man annehmen, daß die beiden Geharnischten, auch wenn sie die Züge der Paumgärtner tragen, zugleich zwei ritterliche Heilige etwa Georgius und Eustachius — vorstellen. Das Fehlen des Heiligenscheins ist kein Gegengrund gegen diese Annahme. Denn Dürer hat dieses herkömmliche Zeichen der Beiligkeit in seinen ausgeführten Gemälden immer weggelaffen. Mit der vollfräftigen Wirklichkeitstreue, in der er seine Bestalten und deren Umgebung malte, vertrug sich selbst der leichte goldene Strahlenschein nicht, den die van Encische Schule an Stelle des mittelalterlichen Nimbus eingeführt hatte.

Zwei einzelne Altartafeln, die zwar überwiegend von Schülerhand ausgeführt, aber als Kompositionen bedeutsame Werke des Meisters sind, die eine mit der Jahres= zahl 1500 bezeichnet, die andere augen= scheinlich zu derselben Zeit entstanden, stellen die Beweinung des Leichnams Christi dar. Das eine dieser beiden Bilder, in der Münchener Pinakothek befindlich, führt uns an den Fuß des Kreuzes. Der in ein Lein= tuch gebettete heilige Leichnam ist eben auf den Boden gelegt worden; Foseph von Arimathia hält den Kopf und Oberkörper desselben emporgerichtet, während Niko= demus, mit einem großen Gefäß Spezereien im Arm, das Leintuch am Fußende gefaßt Neben Nikodemus steht eine der hat. Marien, tief eingehüllt in einen dunklen Mantel, mit einem zweiten Salbengefäß. Die übrigen Frauen haben sich neben dem



Abb. 15. Dürers Selbstbildnis von 1498. In der Uffiziengalerie zu Florenz. (Rach einer Originalphotographie von Giacomo Brogi in Florenz.)



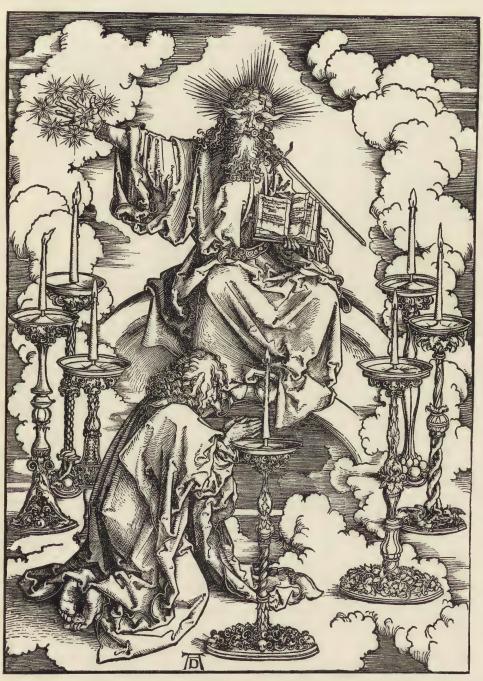

Abb. 16. Aus dem Holzschnittwerk "Die heimliche Offenbarung Johannis" (1498): Johannes vor dem Angesicht Gottes (Apok. 1, 12-17).



Abb. 17. Aus bem Holgschnittwerk "Die heimliche Offenbarung Johannis" (1498): Die vier Reiter (Apok. 6, 2-8).



Abb. 18. Aus bem Holzschnittwerf "Die heimliche Offenbarung Johannis" (1498): Das Blasen ber sechsten Bofaune (Apol. 9, 13—19).

Toten auf den Boden niedergelassen; zwischen zwei wehklagenden Matronen ringt die Mutter Maria in lautlosem Schmerz die Hände; Maria Magdalena hält liebkosend die schlaffe Rechte des Leichnams gefaßt. Der Jünger Johannes ist ehrerbietig hinter die Frauen zurückgetreten; er blickt mit gefalteten Händen zur Seite, ins Leere. In der Ferne sieht man in hellem Abendlicht unter einer dunklen Wolke die Stadt und Burg von Jerusalem mit darüber emporsteigendem felfigen Gebirge. Das Bild als Ganzes fesselt gleich beim ersten Anblick den Beschauer durch die wunderbare Freiheit und Natürlichkeit der doch so sorgfältig ab= gewogenen Komposition, und je länger man dasselbe eingehend betrachtet, um so er= greifender spricht aus demselben die tief= empfundene Klage (Abb. 24). Das andere Gemälde ist diesem in der Stimmung sehr ähnlich. Es wurde im Auftrage der Familie Holzschuher gemalt und befindet sich jett im Germanischen Museum zu Nürnberg. Der Schauplat des Vorgangs ist hier vor die Öffnung der Grabeshöhle verlegt; es ist der Augenblick einer kurzen letten Raft auf dem Wege von Golgatha, das man in der Ferne sieht, zur Gruft. Die Stifterfamilie ist nach einem der älte= ren Kunst sehr geläufigen, bei Dürer sonst nicht mehr vorkommenden Gebrauch am unteren Rande des Bildes in ganz kleinen Figuren, welche im Gebete knieen, abgebildet.

Die Aufgabe der Malerei begrenzt Dürer im Sinne seiner Zeit folgendermaßen : "Die Kunst des Malens wird gebraucht im Dienst der Kirche . . . behält auch die Gestalt der Menschen nach ihrem Absterben." Die Bemälde sollen also entweder Andachtsbilder oder Bildnisse sein. Doch hat er sich im Jahre 1500 auch einmal auf dem der Kunst des Nordens bisher fast völlig fremden Gebiete der Mythologie versucht, mit einer Darstellung des Herkules, der die stymphalischen Bögel tötet (im Germanischen Museum zu Rürnberg). Dieses mit dunnen Farben auf Leinwand gemalte Bild ist sehr beachtens= wert als ein Zeugnis von der eingehenden Gewiffenhaftigkeit, mit der Dürer den menschlichen Körper kennen zu lernen sich bemühte. In Bezug auf diese Kenntnis steht Dürer unendlich hoch über all seinen Vorgängern

Christuskörper auf den beiden vorerwähnten Gemälden. Hier aber hat er sich die Aufgabe gestellt, das Spiel der Muskeln in einer lebhaften Bewegung zu erfassen und wiederzugeben. Bemerkenswert ist auch die schöne Landschaft mit den großen Linien von Berg und See; ähnliche Formen mag Dürer wohl auf seiner Wanderschaft am Südfuß der Alpen gesehen haben (Abb. 23). Viel bedeutender aber als dieses Bild, das übrigens durch schlechte Behandlung fehr gelitten hat, sind die Bildnisse, welche Dürer neben seinen Altarwerken in jener Zeit malte. Ein in das Berliner Museum ge= langtes Bild eines Mannes in reicher Kleidung, mit Temperafarben gemalt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit als das Porträt des Kurfürsten Friedrich (des Weisen) von Sachsen angesehen. Wenn diese Annahme zutrifft, so würde es wohl gleichzeitig mit dem Dresdener Altarwerk entstanden sein, und dieser fürstliche Gönner wäre vielleicht der erfte gewesen, der bei Dürer ein Bildnis bestellte (Abb. 11). Das Bild eines beten= den Mädchens mit prächtigem aufgelösten Goldhaar, über dem auf Stirn und Scheitel ein ganz dünner, durchsichtiger Schleier liegt, in der Gemäldegalerie zu Augsburg, gilt für das Porträt einer Tochter der Nürn= berger Familie Fürleger. Dieses holdselige Mädchenbild, das wie eine Naturstudie zu einer Madonna aussieht, zeigt uns, daß Dürers scharfer Blick für das Charakteristische auch den Zauber weiblicher Anmut und zarter Jungfräulichkeit im innersten Wesen zu erfassen wußte (Abb. 13). Ein aus dem nämlichen Jahre 1497, dem die "Fürlegerin" angehört, stammendes Bildnis von Dürers Bater befindet sich im Besitze des Herzogs von Northumberland; vielleicht ist die schöne Kohlenzeichnung, welche das Britische Museum bewahrt, als die Vorzeichnung zu dem= felben anzusehen (Abb. 14). In Ermange= lung von Bildnisaufträgen faß sich Dürer, nachdem er den Bater gemalt hatte, wieder selbst Modell. Die dunkelblonden Locken wallten ihm jest in reicher Fülle auf die Schultern herab, in feinen Zügen lag ein über seine Jahre hinausgehender Ernst. So zeigte er sich in dem im Pradomuseum zu Madrid befindlichen Gemälde, in schwarz und weißer Kleidung von ausgesuchtem mo= dischen Schnitt, mit einem fast schwermütig in Deutschland. Das beweisen schon die zu nennenden Ausdruck um Mund und



Abb. 19. Bildnis bes Oswald Krell. Ölgemälde von 1499 in ber königl. Pinakothek zu München. (Nach einer Originalphotographie von Franz hanffkängl in München.)



Abb. 20. hans Tucher. Ölgemälbe von 1499, im Großherzogl. Mufeum zu Beimar. Aus bem ersten Jahresheft ber Runfthistoriichen Gesellschaft für photographische Publikationen.



Abb. 21. Felicitas Tucherin, Gattin von Hans Tucher. Ölgemälde von 1499, im Großherzogl. Museum zu Weimar. Aus dem ersten Jahreshest der Kunsthistorischen Gesellschaft für photographische Publikationen.

Augen. Das Bild ist mit der Jahreszahl 1498 und den Worten:

"Das malt Ich nach meiner gestalt Ich war sex und zwanzig Jar alt Albrecht Dürer"

und darunter noch mit dem Monogramm bezeichnet. Eine Wiederholung desselben, in welcher der Ausdruck des Kopfes etwas abgeschwächt und die Züge ruhiger und heiterer gehalten sind, befindet sich in der Samm= lung von Malerbildnissen in der Uffizien= galerie zu Florenz (Abb. 15). Das folgende Jahr brachte Bestellungen aus den Kreisen der Nürnberger Bürgerschaft. Drei Bild= nisse aus der Familie Tucher tragen die Jahreszahl 1499. Es sind Brustbilder in halber Lebensgröße. Zwei derselben, Hans Tucher und seine Chefrau Felicitas (Abb. 20 und 21) befinden sich im Museum zu Wei= mar, das dritte, Frau Elsbeth Tucherin, Gattin von Niklas Tucher — dessen Bild zweifellos auch vorhanden gewesen ist -, in der Gemäldegalerie zu Kassel. Alle drei Bilder sind in ganz gleicher Weise aus= geführt. Die Gesichter sind mit einer harten Bestimmtheit gezeichnet, zweifellos in schärf= ster Ahnlichkeit. Die Hintergründe bestehen aus Damastteppichen und Ausblicken in das Freie, wo Bäumchen und Wolken in einer eigentümlich kindlichen Weise angegeben sind. Fast möchte man glauben, Dürer wäre bei der Aufgabe, Personen aus einem so vor= nehmen Geschlecht zu malen, einigermaßen befangen gewesen: die Malerei ist glatt und sauber, aber ohne lebendigen Farbenreiz. Ungleich malerischer ist das in der Münchener Pinakothek befindliche prächtig lebenswahre Bildnis des Oswald Arell aus dem nämlichen Jahre. Schwarzer Sammt, brauner Pelz, eine rote Stoffwand und das Blau und Grün eines reizvollen land= schaftlichen Ausblickes umgeben den von hellbraunen Locken umwallten Ropf des jungen Mannes mit einem fräftigen Farben= flang (Abb. 19). Im Jahre 1500 malte Dürer dann das bekannteste und schönste seiner Selbstbildnisse, das sich (in leider nicht ganz unversehrtem Zustande) in der Vinakothek zu München befindet: in gerader Vorder= ansicht, das edle Antlit von einer noch stärker gewordenen Fülle wohlgepflegter Locken um= rahmt, mit ruhigem Ausdruck und mit klar beobachtendem Blick aus den glänzenden, offenen Augen (Abb. 22).

Dasjenige aber, wodurch Albrecht Dürer schon in jungen Jahren zu einem weltbe= fannten Manne wurde, waren weder feine Kirchengemälde noch seine Bildnisse, sondern ein Holzschnittwerk. Gemälde hafteten an ihren Pläten auf den Altären der Kirchen oder in den Wohnungen der Besteller. Es war immer nur ein mehr oder weniger eng begrenzter Areis von Menschen, der dieselben zu Gesicht bekam. Holzschnitte aber. die dank der Billigkeit ihrer Druckherstellung zu einem äußerst niedrigen Preise vertrieben werden konnten, gingen als "fliegende Blätter" in alle Welt hinaus. Durch diese wurde in jener Zeit mehr noch als durch das gedruckte Wort Tausenden und aber Tausenden eine begierig aufgenommene geistige Nahrung zu= geführt. Im Jahre 1498 gab Dürer die Geheime Offenbarung des Evangelisten Johannes mit lateinischem und deutschem Text und fünfzehn Holzschnitten von sehr großem Format (28 zu 39 Centimeter) heraus. Er kam mit der Wahl dieses Stoffes der Stimmung der Zeit entgegen. Die erregten Ge= müter des noch unklar nach Neuem ringen= den, mit sich selbst im Zwiespalt liegenden Zeitalters vertieften sich mit besonderer Vorliebe in die geheimnisvollen und so ver= schiedenartig ausgelegten Weissagungen der Apokalypse. Ihm aber, dem von Schaffens= drang erfüllten Künstler, bot sich hier das reichste Feld für seine unerschöfliche Einbildungstraft. Der Zeichner wußte den phan= tastischen Gesichten des Verfassers mit gleich fühnem Fluge der Phantasie zu folgen. So schuf er eine Verbildlichung der dunklen Seherworte des Evangelisten, wie sie so fünstlerisch und gehaltreich die Welt noch nicht gesehen und nicht geahnt hatte. Sein Werk war etwas ganz Neues, eine Offen= barung der Kunft. Auch heute noch können diese urwüchsigen, kraft= und geistvollen Bilder ihre Wirkung niemals verfehlen. Derjenige müßte wahrlich ein ganzer Barbar sein, der bei diesen Meisterwerken groß= artiger Erfindung Ungenauigkeiten und Härten der Zeichnung kleinlich bemängeln wollte, anstatt sich hinreißen zu lassen von der Wucht der urgewaltigen Kompositionen. Gewiß fehlt es nicht an härten und an Berstößen gegen die äußerliche sogenannte Richtigkeit, und oberflächliche Schönheit der Gestalten war niemals ein Endziel von Dürers fünstlerischen Bestrebungen. Dürer



Abb. 22. Dürers Selbstbilbnis vom Jahre 1500. Ölgemälbe in der königl. Binakothek zu München. Die Inschrift des Bilbes lautet: "Albertus Durerus Noricus ipsum me propriis die ekkingebam coloribus astatis anno XXVIII" (Albrecht Dürer aus Nürnberg habe mich selbst hier mit naturgetreuen Farben abgemalt im 28. Lebensjahr).

(Nach einer Originalphotographie von Franz Hanfstängl in München.)



sagen hatte, der Formensprache, die er er= lernt hatte, der Formensprache seiner Zeit. Diese Formensprache berührt den heutigen Menschen, der an eine andere künstlerische Ausdrucksweise gewöhnt ist, anfangs be-fremdlich, ebenso wie die Schriftsprache jener Zeit. Sie befremdet in den Holzschnittzeichnungen in stärkerem Maße, da Dürer hier für die große Menge deutlich

bediente sich, um auszusprechen, was er zu Deutsche ist es nicht so schwer, wie es vielleicht anfangs manchem scheint; denn jeder Strich, den Dürer gezeichnet hat, ift deutsch. Wer sich in die Blätter der Apokalppse, die, wenn auch in Originaldrucken nicht mehr allzu häufig, so doch in verschiedenen, durch die technischen Mittel der Gegenwart mit vollkommener Treue wiedergegebenen Nachbildungen überall zugänglich sind, ernstlich vertieft, der wird bei jeder Be-



Abb. 23. herkules bekämpft bie ftumphalifden Bogel. Mit Bafferfarben ausgeführtes Gemalbe von 1500, im Germanischen Museum gu Rurnberg.

verständlich sein wollte, und da er, da= mit das Charakteristische nicht unter dem Messer des Holzschneiders verwischt werde, die fraftigste, harteste Rennzeichnung anitreben mußte, mährend in feinen Bemälden das Studium des Naturwirklichen seiner künstlerischen Sprache Wendungen verleiht, die sie der heutigen, wieder auf die Natur zurücktehrenden Ausdrucksweise

trachtung neue künstlerische Schönheiten entdecken und neuen Genuß aus denselben ziehen. Überall sehen wir hier die tiefsten Gedanken mit packender Kraft zum Aus-druck gebracht, mag nun die Darstellung nur aus wenigen Figuren bestehen oder mögen zahllose Figuren die Bildfläche füllen; mag der Jubel der Seligen ge= schildert sein odergrauser Schrecken. — Das näher bringt. Aber jedermann, der sich erste Blatt der Folge dient als Einleitung die Mühe gibt, kann Dürers Formen- und beschäftigt sich mit der Person des sprache erlernen. Namentlich für uns Verfassers der geheimen Offenbarung: es



Abb. 24. Die Kreuzabnahme. Sigemälbe von 1500 in der königlichen Pinakothek zu München. (Nach einer Originalphotographie von Franz Hanfftängl in München.)



Abb. 25. Die Geburt Chrifti. Mitteltafel bes Paumgärtnerschen Altars in ber königl. Finakothek zu München. (Nach einer Originalphotographie von Franz Hanffkängl in München.)



Abb. 26. Flügelbild vom Kaumgärtnerschen Altar (mutmaßliches Bildnis des Lukas Kaumgärtner) in der königl. Pinakothek zu München.

(Nach einer Originalphotographie von Franz hanfstängl in München.)

zeigt den Evangelisten Johannes, wie er, nach der Erzählung einer Legende, unter dem Kaiser Domitian mit siedendem Ölgepeinigt wird, ohne Schaden zu nehmen. Dann beginnt die Reihe der apokalpptischen Bilder mit der Erscheinung Gottes vor dem Evangelisten (Alb. 16). Wie großsartig ist hier allein schon die Entrückung ans aller Erdennähe angedeutet durch einen Wolkenraum, der die Vorstellung des Unsbegrenzten erweckt! In dem Wolkenmeere thront der Herr, von sieden goldenen Leuchstern umgeben, und Johannes ist bei seinem Andlick ihm zu Füßen niedergefallen und

vernimmt mit gefalteten Sanden seine Worte. Die Erschei= nung Gottes ift im engsten Anschluß an die Worte des Textes dargestellt: Sonnenstrah-Ien umgeben sein Haupt, Feuer= flammen lohen aus den Augen, ein Schwert geht von seinem Munde aus. Das alles wirkt fo gewaltig, daß das Befremd= liche hinter dem Großartigen des Eindrucks verschwindet. Dürers fünstlerische Kraft hat auch das für die bildliche Wieder= gabe scheinbar gang Unmög= liche bewältigt: wie machtvoll blicken die Augen zwischen den nach außen lodernden Flammen heraus, und welche erhabene Größe liegt in der ausgestreck= ten Rechten, an der sieben flim= mernde Sterne haften. — 3m folgenden Bilde sehen wir über der Erde, die durch eine for= menreiche Landschaft angedeutet wird, das geöffnete Himmels= thor. Im Wolfenringe, aus dem Bligesflammen hervorbre= chen, zwischen denen blasende Köpfe die Stimmen des Don= ners verbildlichen, sigen die vierundzwanzig Altesten mit Aronen und Harfen. Inner= halb des von ihnen gebildeten Areises erscheint in der Höhe der Herr auf dem vom Regen= bogen umzogenen Thron, um= geben von den sieben Lampen und den vier lebenden Wefen. Ein Engel fliegt vor seinen

Füßen herab, um zu fragen, wer das Buch mit sieben Siegeln, das auf dem Schoße Gottes liegt, zu öffnen würdig sei; und Johannes, der an der tiessten Stelle des Wolkenringes kniet, erhält von dem ihm zunächst besindlichen Altesten die Antwort auf diese Frage: schon hebt das Lamm Gottes sich auf der Stuse des Thrones empor, um das Buch zu öffnen. — Das nächste Blatt, das zu allen Zeiten am meisten bewunderte der ganzen Folge, versbildlicht, was dei der Eröffnung der vier ersten Siegel sich dem Seher zeigt (Abb. 17). In sturmbewegten, von Feuerstrahlen durchs

zudten Wolkenmaffen ftürmen die verderbenbringenden Reiter einher. Der gekrönte Reiter mit dem Bogen, der mit dem Schwerte und der mit der Wage erscheinen wie sieggewohnte Krieger auf wilden, mächtigen Roffen, unter deren Sufen die Menschen zu Saufen stürzen. Als eine unheimliche gespenfti= sche Erscheinung galoppiert der vierte auf magerem Alepper in ihrer Reihe, der Tod. "Und das Totenreich folgte ihm nach"; das ist angedeutet durch den geöffneten Söllenrachen, der eben einen Gewaltigen der Erde ver= schlingt. Das Grauen des Un= abwendbaren ift in dieser Kom= position mit einer Bucht zum Ausdruck gebracht, der sich kaum etwas Ahnliches in der bilden= den Kunft aller Zeiten zur Seite stellen läßt. — Es folgt die Offnung des fünften und fechften Siegels. Oben in der Wolkenhöhe werden an einem Altar die Blutzeugen durch Engel mit weißen Gewändern bekleidet. Darunter sieht man Sonne und Mond, nach mittelalterlicher Beise mit Gesichtern; diese Darstellungsweise entspricht sonst dem Wefen Dürers nicht, aber hier hat sie ihre Bedeutung: die Simmelslichter blicken mit Grauen und Entsetzen auf die Erde hinab. Der die Erde be= rührende Himmelsfaum rollt sich zusammen, daß die Wolken=

ränder wie ein Vorhang nach beiden Seiten außeinander gehen. In dem Zwischenraume fallen die Sterne flammend herab auf die Wenschen. Verzweifelt schreien Männer und Weißter; gekrönte Häupter und Geistliche jeden Ranges, vom Papst bis zum Mönch, drängen sich in hilssofem Kumpen zussammen. Alle irdische Macht und Kraft hört auf. Die Schluchten der Erde bieten keinen Schutz: man sieht, wie die Felsen schwanken. Wieder eine Komposition von außerordentlicher Größe ist das solgende Bild. In der Höhe fliegt ein Engel, der ein Kreuz, "das Zeichen des lebendigen



Abb. 27. Flügelbild vom Paumgärtnerschen Altar (mutmaßliches Bildnis des Stephan Baumgärtner) in der königl. Binakothek gu München.

(Rach einer Originalphotographie von Franz hanfstängl in München.)

Gottes" trägt, und gibt den vier Engeln Befehl, die über die Winde Gewalt haben. Diese vier Engel, starkfnochige Männersgestalten mit mächtigen Schwertern, vernehmen das Gebot; sie wehren den Winsdem, die als blasende Köpfe von wildem Aussehen in den Bolken umherbrausen. Sine Gruppe schlanker, fruchtbeladener Bäume ragt unbewegt in die sturmdurchstobte Luft. Wie Frieden und Sonnensschein liegt es seitwärts über der Landschaft, wo ein lieblicher Engel einhersschreitet, der mit einem Schreibrohr das Zeichen des Kreuzes an die Stirnen der in



Abb. 28. Die brei Bauern. Rupferftich.

dichter Schar am Boden knieenden Auserwählten malt. — Darauf kommt die Er= öffnung des siebenten Siegels. Die sieben Engel haben von Gott ihre sieben Vosaumen empfangen, und über die Erde brechen die Schrecken herein, die das Blasen der vier ersten Vosaunen begleitet. Sier ist es wieder staunenswürdig, wie der Zeichner es verstanden hat, die verheerenden Ereignisse, welche der Text schildert, in einer ganz un= befangenen, aber sprechend deutlichen Ausdrucksweise zur Anschauung zu bringen. — Es folgt die Darstellung des sechsten Vo= saunenstoßes und seiner Wirkung. Von den vier Eden des goldenen Altars, der vor dem Angesicht Gottes steht, ertont die Stimme, und die vier Engel vom Euphrat, harte, grimmige Gestalten, walten schonungs= los ihres Amtes, den dritten Teil der Menschheit zu töten; ihren wuchtigen Schwerthieben erliegen die Mächtigsten wie die Geringen, der gewappnete Krieger wie das junge Weib. Über ihnen saust in den Wolfen das Reiterheer heran — wiederum in wortgetreuer Verbildlichung des Textes —, das mit Fener, Rauch und Schwefel

die Menschen tötet (Abb. 18). - Dann kommt ein Bild, das an unbefangener Rühnheit der Darftellung das Außerste bietet. Der Engel, der mit Wolfen befleidet ist, dessen Gesicht, vom Regenbogen umfrönt, der Sonne gleicht, und deffen Füße feurige Säulen sind, steht mit dem einen Fuß auf dem Meer, mit dem anderen auf der Erde und reicht. während er die Rechte zum Schwur über die Wolken emporhebt, mit der Linken dem Johannes das offene Buch, das dieser auf Geheiß eines himmelsboten verschlingt. So befremdlich diese Darstellung erscheint, die seltsame Riesengestalt des Engels ist mit solchem Ernst aufgefaßt, daß auch hier Groß= artigkeit des Eindrucks erzielt wird. — Das folgende Blatt zeigt den Himmel in freudiger Stimmung. Denn der Sohn des Weibes, das, mit der Sonne be= fleidet und mit Sternen befrönt, auf dem Monde steht, wird von kleinen Engeln zu Gott empor=

getragen. Die Sterne, wie ein Blumen= schmuck über den Himmel ausgebreitet, strah-Ien und funkeln in festlicher Pracht. Dem Weibe gegenüber, dem Adlerflügel gegeben find zum Entfliehen, friecht aus der Tiefe der Erde hervor der siebenköpfige Drache, der mit dem Schweif in die Sterne schlägt und einen Wafferstrom ausspeit gegen das Weib. Auch in der Gestalt dieses Drachens offenbart sich Dürers merkwürdige schöpfe= rische Kraft: das greuliche Ungeheuer er= scheint in einer, man möchte sagen glaub= haften, lebensvollen Bildung. — Hieran schließt sich die Darstellung, wie Michael und seine Engel mit unwiderstehlicher Kraft den Satan und seine Genossen — grauen= voll phantastisch gestaltete Wesen - hinabwerfen auf die Erde, deren Gefilde ahnungs= los in sonnigem Frieden daliegen. Dann erscheint das siebenköpfige Tier auf der Erde, das die Menschen anbeten, und sein Gehilfe, das Tier mit den Lammeshörnern, das Feuer vom Himmel fallen macht. Aber dar= über erscheint im Lichtglanz zwischen den Wolken, von Engeln umgeben, der Herr mit der Sichel. — Im Gegensatz zu der dem

Bösen dargebrachten Huldigung zeigt das folgende Bild die endlose Menge der Auserwählten, die dem im Strahlenglang zwi= schen den vier lebenden Wesen erscheinenden Lamm lobsingen. — Darauf sehen wir die große Babel, die als geschmücktes Weib auf dem siebenköpfigen Tier sitt und Fürsten und Völkern den Becher der Verführung entgegenhält, und zugleich das Hereinbrechen des Strafgerichts: neben dem mächtigen Engel, der den Mühlstein ins Meer zu werfen sich anschickt, stürmen himmlische Kriegerscharen aus den Wolken, und in der Ferne geht die Stadt Babel in Rauch und Flammen auf. — Das Schlußbild zeigt den Engel, der den gefesselten Teufel in den Abgrund hinabzusteigen zwingt, zu dessen Thür er den Schlüssel hält. Diese beiden großen Figuren nehmen den Vordergrund

des prächtigen Blattes ein. Weiter zurück steht auf waldbekröntem Bergesgipfel Johannes, und ein Engel zeigt ihm das neue Jerussalem, das sich reich und prächtig an einem baumreichen Bergeshang ausdehnt.

Es ist nicht allein die vor= her nie dagewesene und nachher nie übertroffene Größe und Rühn= heit der Erfindung, was Dürers Zeichnungen zur Apokalypse ihre große Bedeutung gibt. Bu dem fünstlerischen Wert dieser Blätter kommt die besondere kunstgeschicht= liche Stellung, die sie einnehmen. Sie bezeichnen den wichtigsten Wendepunkt in der Geschichte des Holzschnittes. Bisher mußten die Holzschnitte bemalt werden, um für fertige Bilder gelten zn können. Dürer machte seine für den Schnitt bestimmten Zeichnungen so, daß es keiner derartigen Ergänzung bedurfte; er war der erste, der durch Anbringen geschlossener Strich= lagen Gegenfäße von Hell und Dunkel, Licht und Schatten in die Holzzeichnungen brachte und durch dieses bis zu einem ge= wiffen Grade "farbige" Zeichnen eine malerische Wirkung erreichte, welche die Zuhilfenahme von Farben überflüssig machte. Die Anforderungen an die ausführenden

Formschneider, welche mit dem Messer seinen Strichen folgen mußten, so daß die Striche erhaben über dem vertieften Grund der Platte stehen blieben, wurden dadurch aller= dings gewaltig gesteigert. Aber durch das gewählte sehr große Format und durch die ausdrucksvolle Bestimmtheit seines Striches half Dürer den Formschneidern die Schwierigkeiten der Aufgabe, die er ihnen stellte, überwinden. Zweifellos hat er die Schnitt= ausführung persönlich sehr aufmerksam über= wacht. Im allgemeinen muß man fagen, daß die Bilder zur Apokalupse dafür, daß die Formschneider niemals zuvor Gelegen= heit gehabt hatten, so hohen fünstlerischen Unsprüchen gegenüber ihre Geschicklichkeit zu erproben, recht gut geschnitten sind; in den feineren Teilen, besonders Gesichtern und Händen, hat das Schneidemesser freilich

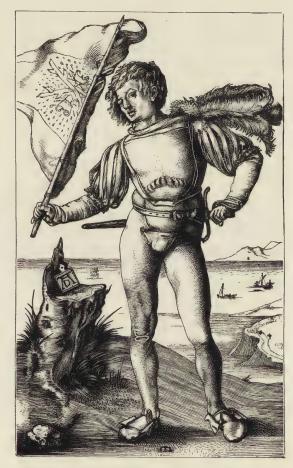

Abb. 29. Landstnecht mit der Fahne Kaiser Waximilians. Kupserstich.



Abb. 30. Die Kreuzigung. Mit Weiß geböhte Zeichnung auf getöntem Papier, vom Jahre 1502. Im Museum zu Basel. (Kach einer Originalphotographie von Brann, Clément & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)



266. 31. Das Wappen bes Tobes. Rupferstich vom Jahre 1503.

noch oft genug den Strich des Meisters verunstaltet.

Die gleiche Aufmerksamkeit wie dem Holzschnitt wandte Dürer dem Aupferstich zu. Wann er angesangen hat, sich mit diesem Aunstversahren zu beschäftigen, wissen wir nicht. Vielleicht hatte er dazu schon bei seinem Vater die Anregung empfangen; in Goldschmiedewerkstätten war ja die Aupferstecherkunst geboren worden. Die Überlieserung, daß er auch hierin von Wolzgemut unterrichtet worden sei, leidet an Unwahrscheinlichkeit, da eine kupferstecherische Thätigkeit Wolgemuts nicht erwiesen ist. Es gibt unter Dürers frühesten, noch mit schüchterner Hand ausgesührten Aupferstichen einige, welche mehr oder weniger

genau mit Stichen einer geübteren Sand, die mit einem W gezeichnet sind, überein= stimmen. Das W ist auf Wolgemut ge= deutet worden, und man hat geglaubt, Dü= rer habe, als er seine ersten Bersuche in der Grabstichelarbeit machte, zu seiner Übung Werke des älteren Meisters nachgestochen. Aber die Annahme, daß das W Wolgemut bedeute, ist mit den gewichtigsten Gründen zurückgewiesen worden; und für den un= befangenen Beschauer spricht aus den fraglichen Blättern fo deutlich Dürers Geift, daß man ihn für den Erfinder und jenen Meister W, wer es auch sein mag, für den Nachstecher halten muß. Zu diesen Stichen gehört das in Abbildung 9 wiedergegebene Marienbild, das wegen des darauf befind-

lichen Affen — einer müßigen Beigabe, wie sie die Künstler jener Zeit gern an= brachten, um die Bielseitigkeit ihrer Geschicklichkeit zu zeigen, — die Bezeichnung "Madonna mit der Meerkate" führt. Die Un= geübtheit im technischen Verfahren verrät sich hier an manchen Stellen. Aber über dem Ganzen liegt eine Stimmung von echt Dürerscher Poesie. Wir empfinden in dieser Landschaft die Luft eines fühlen deutschen Sommerabends; Wolken steigen geballt empor, aber der Wind, der die Köpfe der alten Weiden beugt, vertreibt sie wieder. Es geht ein fröstelnder Schauer durch die Natur, und in leiser Schwermut schweifen die Gedanken. Mit stillem, ahnungsvollen Leid betrachtet die junge Mutter ihr Kind, das forglos mit einem Bogel spielt. Zu der Landschaft, die diesem Blatte die Stim= mung, in der sein künstlerischer Wert liegt, Futtertrog drängen, ein verkommener Mensch

Naturaufnahme aus der Umgegend von Nürnberg benutt. Dieselbe befindet sich im Britischen Museum zu London und trägt von Dürers Sand die Aufschrift "Weier-Haus". Es ist einer jener mit Wasser= farben gemalten Ausschnitte aus der land= schaftlichen Wirklichkeit. — In der realistischen Umgebung liegt auch der besondere, uns heute wieder so unmittelbar ansprechende Reiz des gleichfalls zu Dürers frühen Rupferstichen gehörigen Blattes: "Der verlorene Sohn". Unregelmäßige, teilweise verwahrloste Bauernhäuser und Stallungen, feuchter Erdboden, ein Misthaufen, in dem ein Sahn herumpickt: das ift der Schauplat, in deffen Poesielosigkeit gerade die ergreifende Poesie der Darstellung liegt. In dem Schmute dieses Hofes ist bei den Schweinen und Ferkeln, die sich um den gibt; hat Durer eine noch vorhandene niedergekniet und preft in heißem Gebet



Abb. 32. Abam und Eva. Tufchzeichnung aus bem Jahre 1504. In ber Albertina ju Bien.

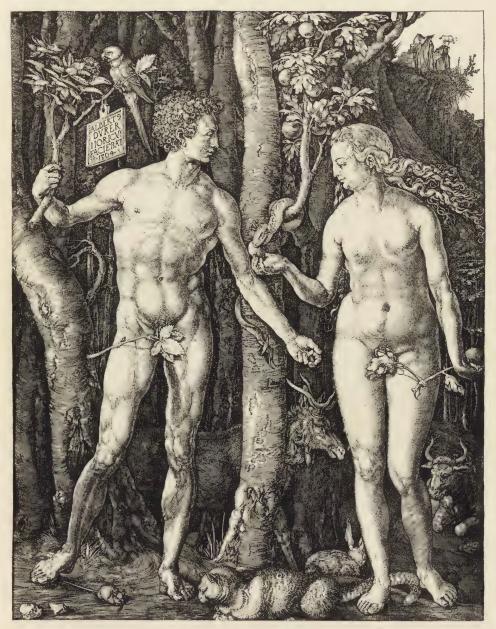

Abb. 33. Abam und Eva. Rupferftich von 1504.

die Finger ineinander, zu reuiger Umkehr mälden möglich gewesen wäre. Mehr noch entschloffen. Gewiß bleibt der Blick man- als der Holzschnitt, bei dem immerhin in chen Beschauers zuerst an der ungeschickten der Rücksichtnahme auf die Volkstümlichkeit Beichnung des schurzartig umgebundenen der Darstellung eine Beschränkung lag, ge-Kittels hängen, unter dessen Falten der stattete ihm der Kupferstich, seinen künst= Zusammenhang zwischen Rumpf und Beinen lerischen Einfällen zu folgen und Gegen= ber Figur verloren geht; aber man sehe stände zu bearbeiten, die ihm nicht gewichtig



Abb. 34. Die Anbetung ber heiligen brei Rönige. Ölgemälbe bom Jahre 1504, in ber Uffiziengalerie au Florena.

(Nach einer Originalphotographie von Giacomo Brogi in Floreng.)

sich statt dessen den Kopf und die Sände an, mit welcher Zerknirschung und welcher Inbrunft dieser Mensch betet! (Abb. 10). "Ein guter Maler," schrieb Dürer ein= mal, "ist inwendig voller Figuren, und wenn's möglich wäre, daß er ewiglich lebte, so hätte er aus den inneren Ideen allzeit etwas Neues durch die Werke auszugießen." Holzschnitt und Rupferstich gaben ihm Gelegenheit, aus der Fülle der Ideen mehr auszugießen, als in durchgeführten Ge-

genug erschienen als Vorwürfe für Bilder. oder die ihrer Natur nach die immer mit einer gewiffen Stofflichkeit behaftete Ausführung in Malerei nicht zuließen, oder die sich nach den allgemeinen Anschauungen der Beit nicht zu Gemälden eigneten. Denselben Meister, der in den apokalyptischen Bildern das Erhabenste und Übernatürlichste so ein= dringlich zu schildern wußte, sehen wir ge= legentlich in das volle Menschenleben hin= eingreifen und die alltäglichsten Dinge fünst=

lerisch wiedergeben. Dürer hat eine Anzahl echter Genrebilder und genrehafter Gruppen oder Einzelsiguren veröffentlicht, voll von schlagender Lebenswahrheit, bisweilen von köftlichem Humor (Abb. 28 und 29). Auch Stiche mythologischen, sinnbildlichen und phantastischen Inhalts gab er neben seinen zahlreichen religiösen Blättern heraus.

Wie den Holzschnitt, so brachte Dürer auch den Kupferstich zu malerischer Wirkung, und zwar, da hier die Ausführung eine eigenhändige war, in viel weiter gehendem In seinen frühen Stichen ging Maße. die Helldunkelwirkung nicht wesentlich über dasjenige hinaus, was die zur Heraus= hebung der Formen erforderliche Schattierung von selbst mit sich brachte. Das war die Art und Weise, wie damals allgemein in Kupfer gestochen wurde. Dürer aber stellte in dem Maße, wie seine Geschicklich= feit mit der Übung zunahm, immer größere Anforderungen an sich selbst in der Hand= habung des Grabstichels, und bald beherrschte er dieses Werkzeug so, daß er damit die kräftigsten wie die zartesten Töne Während er durch hervorrufen fonnte. seine kräftigen Holzschnittzeichnungen seinen Namen den breitesten Volksmassen bekannt machte, wurde er durch seine feinen Kupfer= stiche zum Liebhaber der Kunstfreunde und Sammler. — Das Meisterwerk von Dürers Grabstichelarbeit aus dieser Zeit seines Beranreifens — eine der vollendetsten technischen Leistungen der Aupferstecherkunft überhaupt — ist "das Wappen des Todes" von 1503, zugleich ein Muster heraldischer Formen= gebung und in seiner dusteren Stimmung ein Erzeugnis echtester fünstlerischer Empfindung (Abb. 31). — Der erste in hellen und dunklen Massen zu voller malerischen Bildwirkung durchgeführte Kupferstich erschien im Jahre 1504, eine Darstellung von Adam und Eva. Gine schöne Bor= zeichnung zu diesem Stich, die sich in der Albertina zu Wien befindet, zeigt die beiden Figuren auf ganz schwarzem Hintergrunde (Abb. 32). In dem ausgeführten Stich aber hat Dürer eine reichere und natürlichere Wirkung erzielt durch die dunkelen Massen der schattigen Paradieseslandschaft (Abb. 33). Noch in anderer Beziehung ist dieses Blatt ein Markstein in der Geschichte der deutschen Kunst. Dürer hat sich ehrlich bemüht, die



Abb. 35. Johannes der Täufer. Flügelbild eines unvollendet gebliebenen Altarwerkes, von 1504. In der Kunsthalle zu Bremen.

zeichnung zu diesem Stich, die sich in der Albertina zu Wien besindet, zeigt die beiden Verkennen, wie viel er hier als erster, der Figuren auf ganz schwarzem Hintergrunde schönkere eine reichere und natürlichere Wirkung erzielt durch die dunkelen Massen der schattigen Paradieseslandschaft (Albb. 33). Voch in anderer Beziehung ist dieses Blatt ein Markstein in der Geschichte der deutschen Kunst. Dürer hat sich ehrlich bemüht, die natürliche Schönheit der Menschengestalt zur Weltung zu bringen, und man darf nicht verkennen, wie viel er hier als erster, der sich auf keinen Vorgänger stügen konnte, da man vor ihm den nackten Menschen als etwas Unschönes darzustellen pslegte, in dieser Schlistgesühl brachte er auf dem Stich statt des bloßen Monogramms ein Inschierten, auf lateinisch, mitteilte, daß Albrecht Dürer aus Kürns



Abb. 36. Die Kreuzabnahme. Feberzeichnung, Entwurf zu ber Darstellung bes nämlichen Gegenstanbes in ber "Grunen Baffion". In ber Cammlung ber Uffigien gu Floreng.

berg diese Arbeit gemacht habe. Man muß freilich annehmen, daß bei der Bildung der Gestalten von Adam und Eva dem Meister die Anschauung italienischer Werke anregend und behilflich gewesen ift. Eben die Aupferstecherkunst war es, welche durch ihre leicht= beweglichen Erzeugnisse die Kenntnis von der italienischen Kunft auch diesseits der Alpen verbreitete. Besonders waren es die Stiche des Mantuaners Mantegna, die auf Dürer großen Eindruck machten, so daß fie ihn gelegentlich fogar zur Nachbildung reizten.

Die Thätigkeit Dürers als Maler wurde Sachsen in Anspruch genommen. Die Jahres=

befindlichen Zeichnung, welche die Areuzigung Christi in einer an Figuren überreichen Komposition darstellt (Abb. 30), bestimmt die Entstehungszeit eines für diesen Fürsten angefertigten Altarwerkes, welches sich jetzt im Schloß des Fürst-Erzbischofs von Wien zu St. Beit bei Wien befindet. Die Mittel= tafel dieses Werkes zeigt die Areuzigung in fast ganz genauer Übereinstimmung mit der Baseler Zeichnung. Die Flügel, welche infolge des Hochformates des durch sie zu ver= schließenden Mittelbildes sehr schmal sind, enthalten die Areuztragung und die Erscheiinzwischen wieder durch den Kurfürsten von nung des Auferstandenen vor Maria Magda-Iena; dabei ist hier durch die schöne baum= zahl 1502 auf einer im Museum zu Basel reiche Landschaft, dort durch das Stadtthor



Abb. 37. Die Kreuzigung. Zeichnung von 1504 (aus ber "Grünen Paffion"), in der Albertina zu Bien. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

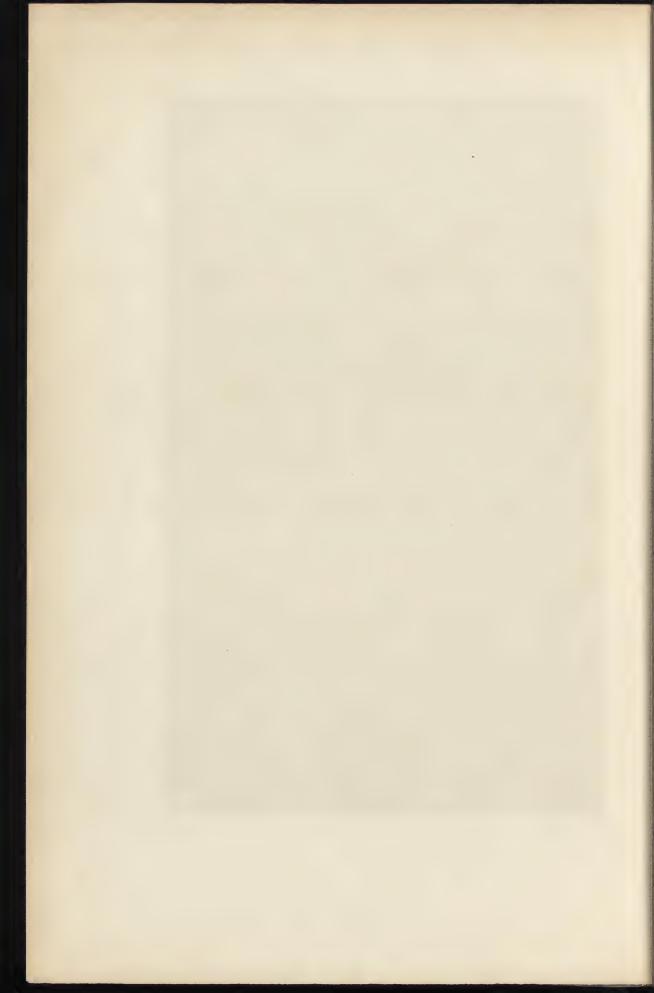



Abb. 38. Die Grablegung. Zeichnung von 1504 (aus der "Grünen Passion"), in der Albertina zu Wien. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

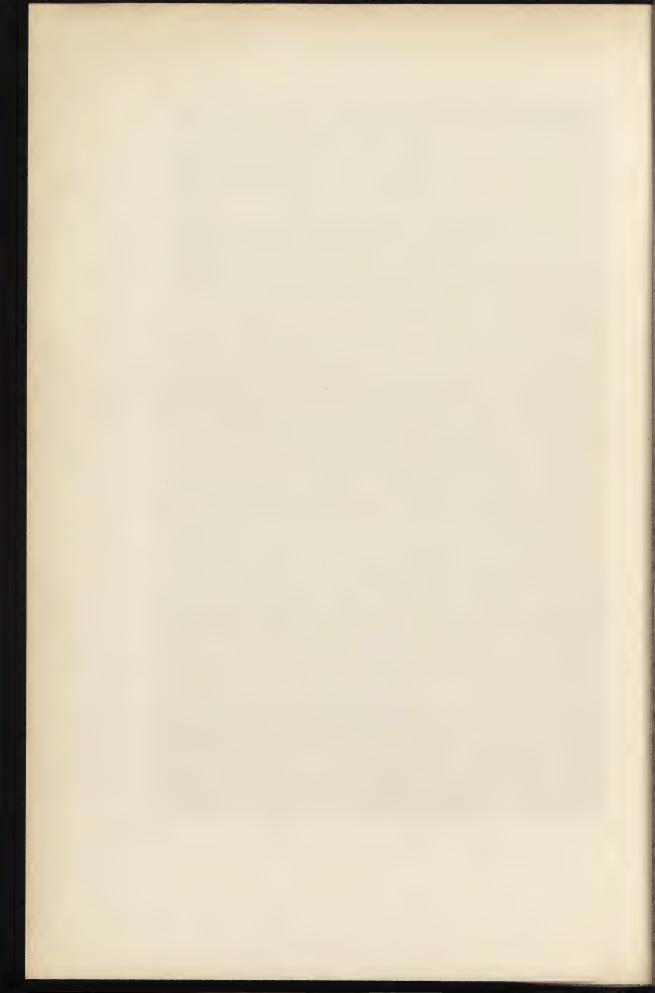

und die verkürzt gesehene Stadtmauer das unbequeme Format sehr glücklich ausgenutt. Außen enthalten die Flügel die großen Ge= stalten des heiligen Sebastian und des heili= gen Rochus. Die Ausführung dieses Altar= gemäldes hat Dürer den händen von Ge= hilfen überlassen. Dagegen malte er im Jahre 1504 eine vom Kurfürsten von Sachsen für die Schloßkirche zu Wittenberg bestellte Altartafel, die Anbetung der heiligen drei Könige darstellend, ganz mit eigener Hand. Dieses wunderbare Gemälde, das jest in dem Kranze außerlesener Meisterwerke prangt, den die sogenannte Tribuna der Uffizien= galerie zu Florenz umschließt, läßt bei dem vorzüglichen Zustand seiner Erhaltung den ganzen ursprünglichen Reiz der Farbengebung und die bis auf die kleinsten Ginzel= heiten sich erstreckende liebevolle Sorgfalt der Meisterhand erkennen und bewundern. Wer deutsch empfindet, den wird es von all den herrlichen Schöpfungen der Antike und der italienischen Renaissance, die hier in einem Raume vereinigt sind, immer wieder hinziehen zu dem wunderlieblichen Bilde dieser deutschen Madonna, die in unbefangener Würde und voll stillen Mutterglückes zu= sieht, wie dem nackten Knäblein auf ihrem Schoß von fremden Fürsten ehrerbietige Huldigungen dargebracht werden (Abb. 34).

Aus dem nämlichen Jahre 1504 stammen zwei nicht ganz fertig gewordene Altarflügel in der Kunsthalle zu Bremen, welche den Einsiedler Onuphrius und Johannes den Täufer (Abb. 35) in trefflich mit den Figuren zusammenkomponierten Landschaften zeigen.

Zugleich arbeitete Dürer in dieser Zeit wieder an zwei großen Holzschnittwerken, von denen das eine die Leidensgeschichte Christi, das andere das Leben der Jungfrau Maria behandelte. Mit gleich hoher Meisterschaft schilderte Dürer in diesen Werken, die unter den Namen "Große Passion" und "Marien= leben" bekannt sind, die ergreifendsten tragischen Vorgänge und die reizvoll behag= lichsten Familienbilder. Beide Werke kamen indessen erst später zum Abschluß und zur Beröffentlichung. Das Bilderwerk über die Leidensgeschichte, dem er ein ähnlich großes Format gab, wie der Apokalypse, hat er wahrscheinlich schon bald nach der Vollen= dung jenes ersten Holzschnittwerkes in Angriff genommen. Sieben von den Blättern weniger gut gelungen als diejenige ber

ganz mit den Bildern der Apokalypse überein. In tief ergreifender Auffassung ist da ge= schildert, wie der Heiland im Gebet am DI= berg kniet und die Hände wie in einer un= willfürlichen Bewegung der Abwehr gegen den Leidenskelch vorstreckt, während im Vordergrunde die Jünger schlafen und in der Ferne schon der Verräter die Gartenpforte durchschreitet; wie er zur Beißelung an eine Säule gebunden, der Graufamkeit der wilden Peiniger und dem Hohn der nicht minder rohen Zuschauer preisgegeben ist; dann wie er, eine bejammernswerte, gebeugte Geftalt, in Mantel und Dornenkrone von Vilatus dem erbarmungslosen Volke gezeigt wird. Das großartig erdachte nächste Blatt zeigt den Erlöser, unter der Last des Kreuzes auf die Aniee niedergesunken, den Kopf der Beronika zugewendet, die sich anschickt, das blutüberströmte, schmerzdurchzuckte Antlig abzutrocknen; der rauhe Kriegsknecht, ber den Dulder an einem um den Gürtel ge= bundenen Strick führt, hält in diesem Augenblick mit Zerren inne, aber einer der den Bug begleitenden Beamten stößt den Busammengebrochenen unbarmherzig mit seinem Stab in den Nacken. Dann folgt die Rreuzigung in gedrängter Romposition: auf der einen Seite des Kreuzes die Mutter Maria ohnmächtig in den Armen einer der anderen Marien und des Johannes, auf der anderen Seite der Hauptmann mit einem Begleiter zu Pferde; Engel fangen das Blut aus den Wunden des Erlösers auf, und Sonne und Mond erscheinen hier wieder mit schmerzlich teilnehmenden Gesichtern — wie denn überhaupt dieses Blatt sich am wenig= ften von der überlieferten Darftellungsweise entfernt. Das nächste Bild schildert die Alage um den vor dem Eingang des Grabes unter einem dürren Baum niedergelegten heiligen Leichnam; und daran schließt sich die Darstellung, wie der Körper des Hei= landes, von einem inzwischen größer ge= wordenen Gefolge begleitet, in die Gruft getragen wird, während Maria fraftlos in der Unterstützung des Johannes liegen bleibt. Bewunderungswürdig ist in diesen beiden Bildern, wie auch in anderen, die Land= schaft, deren Linien und Massen wesentlich mit zur Komposition gehören. — Leider ist die Schnittausführung der Paffionsbilder stimmen in der Art und Beise der Zeichnung Beichnungen zur Apokalypse; bei einzelnen

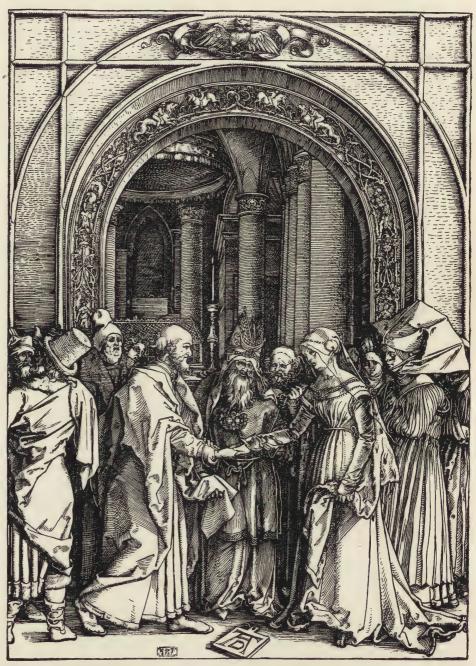

Abb. 39. Aus bem holzschnittwerk "Unser Frauen Leben" (Das Marienseben): Die Vermählung von Josephjund Maria (1504).



Abb. 40. Aus dem Holzschnittwerk "Das Marienseben": Rast der heiligen Familie in Ügypten (1504—1505).

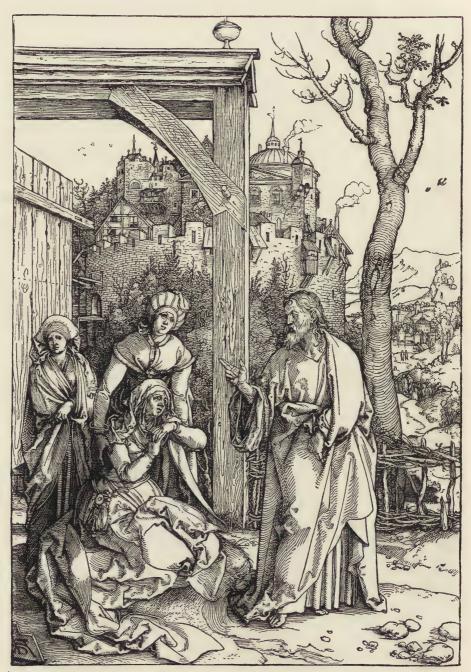

Abb. 41. Aus bem Holzschnittwerk "Das Marienleben": Christi Abschied von seiner Mutter (1504—1505).

hat das Schneidemesser den Strich des Meisters sichtlich in gar grober Beise ent= stellt.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Dürer durch die Einbuße, welche feine Schöpfungen unter der Hand der Holzschneider erlitten,

genannt wird (in der Abertina zu Wien). Die Gegenstände der Folge sind der Judas= fuß, Chriftus vor Herodes, Chriftus vor Raiphas, die Beigelung, die Dornenkrönung, die Vorstellung vor dem Bolk, die Kreuz-schleppung, die Anheftung an das Kreuz,



im Pramonftratenferftift Strahow zu bem befchabigten und ftellenweise übermalten Original. Ölgemälbe von 1506, einer Aufnahme nach Rofentrangfeft.

42.

bewogen wurde, die Leidensgeschichte Christi gleich noch einmal in freien Zeichnungen, bei denen keine Rücksicht auf das, was dem Formschneider möglich und was ihm nicht möglich wäre, ihn beengte, zu behandeln. Im Jahre 1504 zeichnete er die herrliche

der Arenzestod, die Arenzabnahme, die Grablegung und die Auferstehung. Dürer machte diese Zeichnungen nicht zum Zwecke der Ber= öffentlichung, sondern für sich; doch als et= was in seiner Art Fertiges, dessen Aus= führung durch Entwürfe vorbereitet wurde Folge von zwölf Blättern, die nach der (Abb. 36). Man möchte glauben, daß er Farbe des Papiers "die Grüne Paffion" sich selbst eine Entschädigung geben wollte

für die Nichtbefriedigung, die ihm die Holzfchnittkompositionen verursachten. Seine
künstlerische Freiheit ist hier sehr viel größer
als dort. Er hat sich mit voller Künstlerlust in die Aufgabe versenkt, sich die geschichtlichen Begebenheiten so natürlich wie möglich vorzustellen. Darum bleibt auch alles
Unnatürliche, von der älteren Kunst in sinnbildlicher Bedeutung Angewendete, wie die

raschend, wieviel Farbigkeit des Eindruckes er mit ganz geringem Auswand von Mitteln, in Schwarz und Weiß mit dem Pinsel auf dem getönten Papier zeichnend, erreicht hat. Der sehr glücklich gewählte grünliche Ton des Papiers spricht selbst mit, indem er wesentlich beiträgt zu der eigenen, wehsmütigen Stimmung der Bilder (Abb. 37 und 38).



Abb. 43. Alte Ropie von Durers Rofenkrangfeft, in ber kaiferl. Gemalbegalerie gu Bien.

Strahlenscheine und die Verkörperung von Sonne und Mond, weg. Die Naturwahrsheit in der Schilderung der Vorgänge, die mit einer staunenswürdigen Schlichtheit und Einfachheit anschaulich gemacht werden, hat den Rünstler sozusagen von selbst auch zu einer reineren Natürlichseit der Form geführt. Unverkennbar ist Dürer bei der Ansertigung dieser Blätter auch von dem Verlangen nach einer weitergehenden und seineren malerischen Wirtung, als sie ihm durch die dersben offenen Striche der Holzzeichnung ersreichbar war, geleitet worden. Es ist über-

Von den Holzschnittbildern, in denen Dürer das Leben der Jungfrau Maria nach der Legende und den Evangelien schilderte, scheint der größte Teil in den Jahren 1503 bis 1505 fertig geworden zu sein. Diese liebenswürdigen Blätter sind auf einen ganz anderen Ton gestimmt als die Apokalypse und die Passion. Mit richtigem Gefühl hat Dürer hier, wo die Darstellungen nicht so wohl durch Großartigkeit, als vielmehr durch innige Poesie wirken wollen, einen kleineren Maßstab gewählt, und dem entspricht die zartere Zeichnung. Trop dieser besonderen

Schwierigkeiten für den Formschneider ist Eltern Marias, mit der Darstellung, wie das die Mehrzahl der Blätter wieder ganz gut Opfer, welches Joachim im Tempel dargeschnitten. Dürer muß entweder geschicktere bringen will, vom Hohenpriester zurück-



Abb. 44. Chriftus am Rreug. Digemalbe bon 1506, in der fonigi. Gemalbegalerie gu Dresden. (Mit Genehmigung ber Photographischen Gesellichaft in Berlin.)

und beffer geubte Sande für diese Arbeit gewiesen wird, weil die Unfruchtbarkeit feiner gefunden oder aber sich mehr Zeit genommen zwanzigjährigen Ghe mit Anna als ein haben, die Schnittausführung personlich zu Zeichen gilt, daß Gottes Fluch auf dem Chebeaufsichtigen. Die Bilberdichtung beginnt paar laste. Dann erscheint dem Joachim, im Anschluß an die alte Legende von den der sich im Kummer über diese Schande von



Abb. 45. Studientopf zu dem Bilde: Der zwölfjährige Jefus unter ben Schriftgelehrten. handzeichnung in der Albertina gu Wien.

seiner Frau getrennt und in die Einöde zu den hirten zurückgezogen hat, ein Engel, der ihm die Geburt einer Tochter vorher= verkündet. Gang prächtig ift in diesem Bilde die Landschaft: die langgestreckte Halde, auf der die Schafe weiden, am Saum eines wilden Waldes, mit Ausblick auf das fern in der Tiefe liegende Meer mit gebirgiger Rufte. Der empfangenen Berheißung zufolge in die Stadt zurückgekehrt, trifft Joachim unter der Goldenen Pforte des Tempels, die als reicher spätgotischer Rahmen das Bild einschließt, mit Anna wieder zusammen; während die beiden sich in herzlicher Um= armung begrüßen, machen die in einiger Entfernung stehenden Nachbarn — eine prächtige Gruppe — ihre Bemerkungen über die Begegnung, und ein Bettler eilt mit Sast herbei, um die freudig bewegte Stimmung des Chepaares für sich auszunüten. Dann blicken wir in einem köstlichen Bild in die Wochenstube, wo das neugeborene Kindlein gebadet wird, während eine Dienerin der Mutter Anna die Suppe an das Bett bringt, an dessen Seite die alte Wärterin eingeschlafen ist, und Gevatterinnen und Basen mit Bier die in den Figuren sich äußert. Dann sehen

und Ruchen das Ereignis feiern. Das ist recht und schlecht ein Nürn= berger Sittenbild aus Dürers Zeit. Nur die schöne Gestalt eines Engels, der in einer Wolke oben im Gemach schwebt und knieend dem Kindlein aus der Höhe herab huldigt, belehrt uns, daß dieses Rind, Maria, ein außergewöhnliches Wesen ist. Das folgende Blatt führt uns in die Borhalle des Tempels, wo die Wechsler nicht fehlen, die das Bethaus entweihen. Das heranwachsende Kind schreitet aus der Schar der anteilnehmenden Verwandten heraus und betritt die zum Heiligtum führenden Stufen, um sich oben, wo es von den Priestern erwartet wird, dem Dienste Gottes zu weihen. In der Architektur des Tempels und seines Vorhofes hat Dürer sich bemüht, etwas "Antiki= sches" — so nannte man damals dasjenige, was wir heute als Renaissance bezeichnen — zu schaffen. Mehr gotisch als antikisch ist die Kirchenarchitektur auf dem so ein= fachen und so schönen Bilde, welches

die Trauung der zur Jungfrau herange= wachsenen Maria mit Joseph vor dem Hohenpriester darstellt (Abb. 39). Das nächste Blatt zeigt Maria, wie sie, in einem weiträumigen Gemach, dessen Decke auf stattlichen Bogenstellungen ruht, am Betpult sitend, die Botschaft des Engels demütig entgegennimmt. Dann folgt wieder ein ganzes Meisterwert: die Begrüßung von Maria und Elisabeth vor der Thüre von Elisabeths Wohnung, auf deren Schwelle Zacharias, den Besuch höflich grüßend, er= scheint. Maria ist über das Gebirge herabgekommen, und man sieht in der Ferne. hinter dem schattigen Tannen= und Laubwald des Mittelgrundes, die Bergmasse, die sich in mannigfaltigen Formen immer höher emportürmt, hell beleuchtet in durchsichtiger Luft; vom entlegensten und höchsten Gipfel hat ein weißer Wolfenballen fich losgelöft, der in dem tiefen Ton des sommerlichen Himmels langsam zerfließt. Man weiß nicht, was man hier mehr bewundern soll, die prachtvolle landschaftliche Stimmung oder die feinfühlige Beobachtung der Frauenseele,

vor dem Knäblein knieen, dem sie das Dasein kindlicher Freude und Neugier den Neugeborenen, und andere Englein lobsingen ihm in der Luft; von der einen Seite kommt

wir Maria in einem zerfallenen Stallgebäude herbeigekommenen drei königlichen Beifen dem Kinde darbringen. Weiterhin bringt gegeben hat; kleine Engel betrachten mit Maria das Reinigungsopfer in der fremdartig, aber groß erdachten, in der Tiefe von dämmerigem Dunkel erfüllten Säulenhalle des Tempels. Dann führt Joseph die mit Joseph mit eiligen Schritten mit einer dem Rinde auf dem geschirrten Gfel figende herbeigeholten Laterne herein — man fieht, Maria über einen Steg in endlos aus-

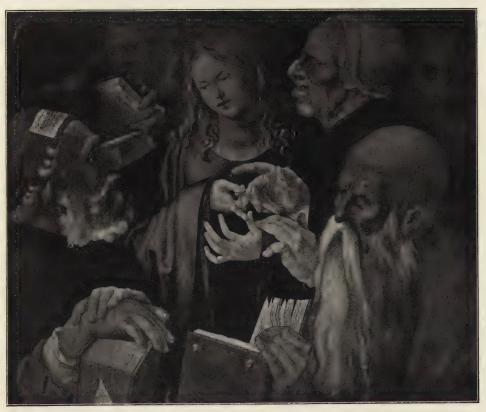

Mbb. 46. Der zwölfjährige Jesus unter ben Schriftgelehrten. Gemalbe von 1506, in ber Gemalbesammlung des Palastes Barberini zu Rom.

(Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

daß er während des Geheimnisses der Ge= burt nicht zugegen war —, und durch die andere Thure nahen schon die Hirten mit Schalmei und Dudelsack, um das Rind zu grüßen. Auf dem folgenden Bild wohnen Maria und Joseph der durch die Priester in einer Art von Kapelle vorgenommenen Beschneidung des Jesuskindleins bei. Darauf nehmen sie in einem als Stall dienenden zerfallenen Burggemäuer die Huldigungen entgegen, welche die mit reifigem Gefolge fallene Gebäulichkeiten aneinander lehnen,

gedehntem Wald, dem eine naturgetreu ge= zeichnete Dattelpalme ein morgenländisches Gepräge gibt; eine lichte Wolke, mit kleinen Cherubim angefüllt, gleitet über den Flücht= lingen durch die Wipfel der Bäume. Darauf folgt ein köstlich erfundenes Blatt, welches den ungestörten friedlichen Aufenthalt der heiligen Familie in Agypten verbildlicht. In einer Ortschaft, der man die Welt= entlegenheit ansieht, wo erhaltene und ver-



Abb. 47. Bildnis eines unbekannten Mannes, von 1507. In der kaiferl. Gemalbegalerie zu Bien. (Rach einer Originalphotographie von J. Löwn in Bien.)

haben die Flüchtlinge Unterkunft gefunden. Da liegen sie im Freien ihren täglichen Ar= beiten ob, unweit der Treppe eines halb= zerstörten verlassenen Hauses, neben der ein Laufbrunnen plätschert. Foseph haut mit der Art ein Balkengestell zurecht; Maria sitt in seliger, stiller Mutterfreude neben der Wiege und spinnt. Drei große und ein kleiner Engel umgeben das Kopfende der Wiege: eine Schar von kleinen Engeln tummelt sich mit kind= licher Geschäftigkeit, um die von Josephs Arbeit abfallenden Späne aufzuheben und fortzuschaffen; andere bringen, selber spielend, Spielzeug herbei, um das jest schlafende Jesuskind nach seinem Erwachen zu unterhalten. Hoch vom Himmel blicken Gott Bater und der heilige Geist herab auf das Idyll, das eines jeden Beschauers Herz erfreut (Abb. 40). Darauf folgt gleich die Darstellung der Begebenheit, die zuerst bekundet, daß der Sohn Marias den Areis des engen Familienlebens verlassen muß, um seinen Beruf zu erfüllen:

Maria und Joseph finden den zwölfjährigen Jesus im Tempel zwischen den Schrift= gelehrten. Was alles die Mutter an namenlosen Schmerzen erdulden muß während des Leidens ihres Sohnes, das hat Dürer nur angedeutet in einem einzigen Blatt von erschütternder Macht des Ausdrucks: Jesus schickt sich an, den Weg zu betreten, der ihn zu Leiden und Tod führt. Er hat Abschied ge= nommen und wendet sich noch einmal um und segnet seine Mutter, die, auf die Aniee nieder= gefunken und nur durch die beforgte Unterstützung einer Freundin am Umfallen verhindert, in ahnungsvoller Seelenqual die Hände ringt, während ihre Blide fich festzusaugen scheinen an die Augen des Sohnes (Abb. 41).

Nach der Fertigstellung dieser sechzehn Blätter sehlte nur noch weniges an der Bollendung der Bilderfolge des Marienslebens. Die Ereignisse aber brachten es mit sich, daß dieses Wenige erst nach einer Reihe von Jahren zur Ausführung kam.



Ab. 48. Bilbnis eines jungen Mannes. In ber Gemalbesammlung bes Schlosses hamptoncourt bei London. (Aus bem ersten Jahresheft ber Kunfthistorijden Gesellschaft für photographische Rublikationen.)

Der Umstand, daß Dürers Holzschnitte in Benedig unbesugterweise nachgestochen wurden und daß der deutsche Meister deshalb den Schutz seines Urheberrechtes bei der venezianischen Regierung hätte nachsuchen wollen, soll die erste Beranlassung zu einer längeren Reise nach Benedig gewesen sein, die Dürer im Jahre 1505 antrat.

Hauptsächlich beschäftigte ihn aber in Benedig die Ausführung einer Altartafel, die er im Auftrage der dort ansässigen deut= ichen Raufleute für deren Rirche San Bartolomeo malte. Es ist das jest im Prämon= stratenserstift Strahow zu Prag befindliche "Rosenkranzfest." Darauf sind in einer Romposition von reicher, festlicher Pracht die Jungfrau Maria und das Jesuskind als Spender des Rosenkranzes dargestellt: sie schmücken die Häupter des Kaisers Marimilian I und des Papstes Julius II mit Aränzen von natürlichen Rosen; zu beiden Seiten werden eine Anzahl anderer Personen durch den heiligen Dominikus und eine Schar von Engeln in gleicher Weise

gekrönt. Im Sintergrunde erblickt man den Maler selbst nebst seinem liebsten und treuesten Freunde, dem berühmten Humanisten Wilibald Pirkheimer; er hält ein Blatt in der Hand, worauf zu lesen ift, daß in einem Zeitraum von fünf Monaten der Deutsche Albrecht Dürer das Werk im Jahre 1506 ausgeführt habe (Abb. 42). Leider hat das vielbewunderte Gemälde, das noch vor seiner Bollendung den Dogen und den Patriarchen von Benedig veranlaßte, den deutschen Maler in seiner Werkstatt auf= zusuchen, das nachmals durch Kaiser Ru= dolf II für eine sehr hohe Summe an= gekauft und mit unglaublichen Vorsichts= maßregeln nach Prag gebracht wurde, in späteren, rudfichtsloseren Beiten durch ftarte Beschädigungen und mehr noch durch schauder= haft gefühllose, modernisierende Übermalung der Köpfe von Maria und dem Jesuskind, sowie der Luft und anderer Teile schwer ge= litten. Die Schönheit der Gestalten und der Komposition, bei der Mehrzahl der Fi= guren auch den Charafter und den Ausdruck

der Röpfe und Sände können wir noch bewundern; aber der einst aufs höchste gepriesene Reiz der Farbe und der meisterlichen Aus= führung kommt nur noch stellen= weise zur Geltung und läßt uns die Zerstörung doppelt beklagen. Gine beffere Borftellung von der ursprünglichen Klarheit des Ge= mäldes und besonders von dem Kopf der Maria erhalten wir durch eine alte Kopie desselben im Hofmuseum zu Wien, obgleich diese Ropie der Feinheit Dürers, besonders in den Köpfen, bei weitem nicht gerecht wird (Abb. 43).

Nebenher malte Dürer in Benedig eine Anzahl von Bildniffen und mehrere kleinere Gemälde. Das schönste von diesen besitzt die Dresdener Galerie in der ergreifenden und malerisch wir= kungsvollen Darstellung des Ge= freuzigten, die ungeachtet des miniaturartigen Maßstabes ein wahrhaft großartiges Werk ist. Finsternis senkt sich über die Erde herab; nur am Horizont alüht ein gelblicher Lichtstreifen über dem Meere. Der Wind macht die Haare und das Lendentuch bes Gefreuzigten flattern, deffen hellbeleuchtete Gestalt als das Licht in der Finsternis erscheint. Rein Bucken in dieser Gestalt weist auf die Qual der Schmerzen hin; Ruhe ift über den Dulder ge= kommen, er hebt das edle Anlit mit dem Ausdruck ungebeugten Vertrauens empor, und wir ver= nehmen die Worte: "Bater, in deine Hände befehle ich meinen Geist" (Abb. 44). — In der Bar= berinischen Sammlung zu Rom befindet sich ein laut Inschrift in fünf Tagen gemaltes Bild, welches den zwölfjährigen Jesus im Bespräche mit den Schriftgelehrten darstellt. Es ist die schnelle, wenn auch durch Studien (Abb. 45) vorbereitete Niederschrift eines Ge= dankens, zu dem Dürer durch den Anblick von Leonardo da Vincis Charafterföpfen angeregt worden



Abb. 49. Abam. Ölgemälbe von 1507, im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E. und Karis.)



Abb. 50. Eva. Ölgemälde von 1507, im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

sein mochte. Das Ganze besteht eigentlich nur aus Köpfen und Händen; aber diese sind alle gleich ausdrucksvoll (Abb. 46). — Zu den in Benedig entstandenen Borträts gehört vielleicht das mit der Jahreszahl 1507 bezeichnete Bildnis eines blondhaarigen jun= gen Mannes im kunfthistorischen Hofmuseum zu Wien, welches bekundet, daß Dürer im Anblick der italienischen Kunstwerke gelernt hatte, alle ihm eigene scharfe Be= stimmtheit der Kennzeichnung in ein Gesicht zu legen, ohne dabei die Züge so hart zu malen, wie er es in seinen früheren Bild= nissen gethan hatte (Abb. 47). Dieses Bild hat eine besondere Merkwürdigkeit. Auf die Rückseite der Holztafel, die vorn den so angenehm aussehenden jungen Mann zeigt, hat Dürer die Avaritia, den Geiz, gemalt in der Gestalt eines häßlichen, abge= magerten alten Weibes, das einen Sack mit Goldstücken hält und den Beschauer höhnisch anlacht. Gewiß hat der junge Mann sein Porträt bei Dürer bestellt gehabt. dann aber nicht bezahlen wollen, und der Künstler hat seinem Arger hierüber Luft gemacht durch die Allegorie, die er breit und mit fräftigen Farben auf die Rückseite des nun in seinem Besitz verbleibenden Bildes hinstrich. — In dieselbe Zeit mag wohl auch der im Schloß Hamptoncourt befindliche treffliche Bildniskopf ei= nes anderen jungen Mannes mit wollig herabhängendem blonden Haar fallen, auf das als ein bisher unbeachtet gebliebenes und durch tadellose Erhaltung auß= gezeichnetes Werk Dürers erst kürz= lich die Aufmerksamkeit gelenkt worden ist (Abb. 48).

Von Benedig aus machte Dürer eine Reise nach Bologna und Ferrara. Eine begonnene Reise nach Mantua gab er wieder auf, weil der Zweck derselben, die persönliche Bekanntschaft des von ihm

fo hochverehrten Mantegna zu machen, durch achtzigjährige Altmeister Giovan Bellini dessen Tod vereitelt wurde.

eine Reihe von noch vorhandenen Briefen daß diese allzu zeitraubende Arbeit ihn

war. Wir sehen das allmähliche Entstehen Bon Dürers Leben in Benedig gibt der Altartafel; wir hören Durers Klage,



Abb. 51. Die Marter ber gehntaufend perfifchen Chriften. Gemälbe von 1508. In ber faiferl. Gemälbegalerie zu Wien. (Nach einer Originalphotographie von J. Löwn in Wien.)

Kunde, die der Meister an seinen Freund zwinge, eine Menge lohnenderer Aufträge Pirkheimer geschrieben hat. Da ersahren auszuschlagen, und nehmen teil an seiner wir, daß der deutsche Maler sür die ein= Freude über das endliche Gelingen des heimischen Künstler ein Gegenstand der Neu= Werkes und über den Beisall, den dasselbe aierde und des Neides war; daß zwar viele findet. Wir sehen ihn die Gassen der La-Edelleute, aber wenig Maler ihm wohl gunenstadt durchstreifen, um für den Freund wollten; daß unter diesen wenigen aber der allerlei Besorgungen zu machen. Wir vernehmen, wie er sich's wohl sein läßt in der Fremde, aber dabei für die Seinen in der Heimat zärtlich besorgt ist und als ein vorsichtiger Haus= vater seine Erwerbsverhält= nisse überschlägt. Mit lusti= gem Übermut beantwortet er des Freundes derbe Späße, bei dem Gedanken und an die Heimkehr kann er die Worte nicht unterdrücken: "Wie wird mich nach der Sonnen frieren!"

Erft zu Anfang des Jah= res 1507 kehrte Dürer nach Nürnberg zurück. Der Auf= enthalt in Benedig war für seine künstlerische Bildung von großer Bedeutung ge= wesen. Die Berührung mit der italienischen Kunst hatte ihn in seiner eigenen Kunst weitergebracht, ohne daß er den Gewinn mit dem gering= ften Opfer von seinem Selbst bezahlt hätte. Seine An= schauungsweise war größer geworden, sein Formgefühl hatte sich verfeinert; aber wie sein Empfinden, so blieb

seine künstlerische Ausdrucksweise durch und durch deutsch. Es gehört mit zu den höchsten Ruhmestiteln Albrecht Dürers, daß das männliche Bewußtsein seiner Künstlerschaft und das freudig stolze Gefühl seines Deutsch= tums ihm jeden Versuch verwehrte, den eigenen festen Halt aufzugeben und sich an die fremdländische Kunst anzulehnen. Die Nachahmung der Italiener hat nach ihm die deutsche Runft zu Grunde gerichtet.

Nach der Rückfehr schuf Dürer in rascher Folge mehrere größere Gemälde. Das erste war eine Darstellung von Adam und Eva auf zwei Tafeln in lebensgroßen Figuren. In Italien hatte Dürer gesehen, mit welch hoher fünstlerischen Schönheit die nachte Menschengestalt bekleidet werden kann. In diesen beiden Gestalten des Mannes und des Weibes, die eine Vollkommenheit der Formen zeigen, wie sie der Kunst des Nordens bis dahin unerreichbar gewesen ab von dem, was sich ihm für seine Kunst=



Abb. 52. Stubie gu ben Sanden eines betenden Apostels im Bellerichen Altarbild (1508). Pinfelzeichnung in ber Albertina gu Bien.

anschauung Neues in dem Lande der alten Kunst offenbart hatte. Aber man würde Dürer großes Unrecht thun, wenn man die beiden Figuren bloß auf die Form hin, der denn doch noch nordische Mängel anhaften, Das Beste daran ift betrachten wollte. vielmehr die Feinheit des Gefühls, mit der die Empfindung der beiden erdacht und ausgesprochen ift. Der Ausdruck liegt nicht bloß in den Köpfen. Hier das mit weib= licher Zurückhaltung gemischte schmeichelnde Berlocken, dort scheues Zagen im Berein mit der Unfähigkeit, zu widerstehen: das ist in den ganzen Gestalten, bis in die Füße und die Fingerspißen hinein mit einer Meisterschaft, die in dieser Beziehung kaum ihresgleichen hat, zur Anschauung gebracht (Abb. 49 und 50). Man kann sich vor= stellen, welches ungeheure Aufsehen diese beiden Tafeln bei ihrem ersten Erscheinen erregten. Dieselben find schon früh kopiert war, legte er gleichsam öffentlich Zeugnis worden. Um den Besitz der Driginale streiten sich die Sammlung des Pittipalastes

Meister selbst sich zu einer Wiederholung dieses Werkes, in dem er etwas nie Dagewesenes erreicht hatte, entschlossen hat. Die Ausführung durch seine eigene Sand ist bei dem Madrider Exemplar unanfechtbar; aber auch bei dem Florentiner Eremplar,

zu Florenz und das Pradomuseum zu in malerischer Ausführung, sondern mehr Madrid. Der Streit ift wohl überfluffig. als bloße Andeutung gemalt. An dem Man muß unbedingt annehmen, daß der unteren Zweig des Baumes hängt bei der Eva in Madrid ein Täfelchen, worauf zu lesen ist, daß der Deutsche Albrecht Dürer das Bild gemacht habe. ("Albertus Durer alemanus faciebat post virginis partum 1507".)

Mehr Arbeit als die beiden lebensgroßen Einzelgestalten machte dem Meister ein Gedas leider weniger gut erhalten ist, kann mälde mit zahllosen kleinen Figuren, welches



Studie jum Ropf eines emporblidenden Apostels im Bellerichen Altarbilb. Beiß gehöhte Tufchzeichnung im Aupferftichkabinett bes Berliner Mufeums.

wohl nicht an der Eigenhändigkeit der Arbeit gezweifelt werden. Die Figuren stimmen hier und dort ganz genau miteinander überein. Im übrigen unterscheiden sich die beiden Ausführungen in ähnlicher Weise, wie die Zeichnung und der Kupferstich von 1504. In Florenz treten die Figuren, wie es dem Inhalt der Darstellung entspricht, aus einem landschaftlichen Hintergrund, den Tiere beleben, hervor. In Madrid heben sie sich, um gang unbeeinträchtigt für sich selbst zu wirken, von schlichtem schwarzen Grunde ab; auch der Baumstamm mit der

Kurfürst Friedrich der Weise bei ihm bestellte: "Die Marter der Zehntausend" (Hinrichtung der persischen Christen unter König Sapor). Dürer verwendete den ganzen großen Fleiß, den er besaß, auf dieses Bild, an dem er über ein Jahr arbeitete und das er im Sommer 1508 vollendete (Abb. 51). Dasselbe befindet sich jett in der Gemäldesammlung des kunst= historischen Hofmuseums zu Wien. allem muffen wir hier Durers Meifterschaft in der malerischen Bewältigung der großen Figurenmassen, wobei er der in kühnen Schlange an der Seite Evas ift hier nicht Linien aufgebauten Landschaft eine wesent=



Abb. 54. Gewandstudie zu einem Apostel bes hellerschen Altarbildes. Beiß gehöhte Tuschzeichnung im Rupferstichkabinett bes Berliner Mujeums.

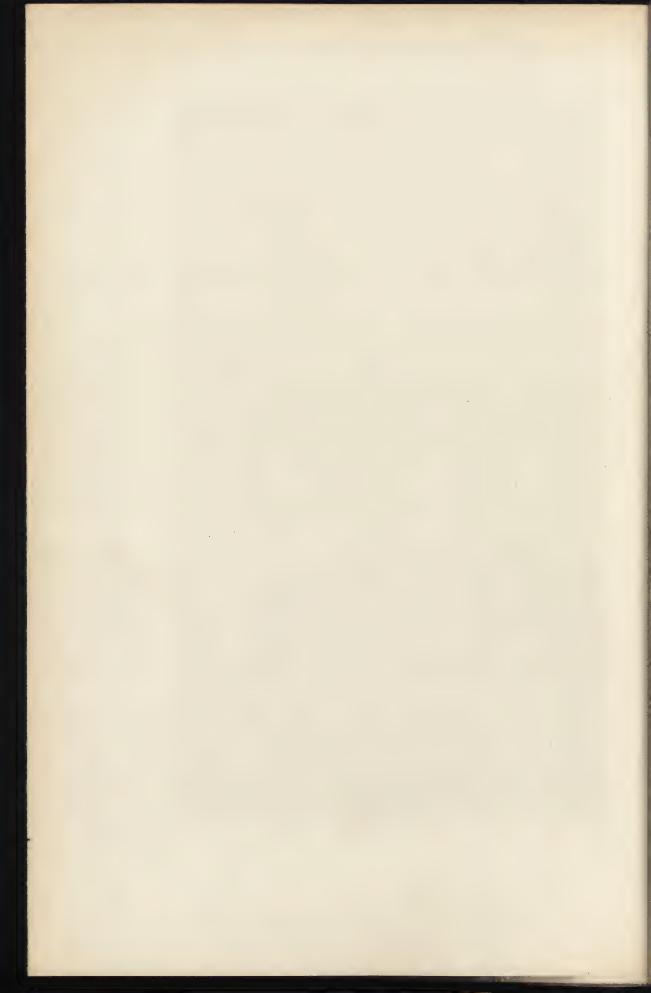

liche Rolle zugewiesen hat, und in der Erfindung mannigfaltiger Einzelheiten, durch die er den grausigen Gegenstand anziehend zu machen gewußt hat, bewundern. Die ursprüngliche Farben= harmonie des unglaublich fein ausgeführten Bildes ist leider dadurch gestört, daß das reichlich angewendete Lasursteinblau im Laufe der Zeit durch die Farben, mit denen es gemischt war, durch= gewachsen und an die Oberfläche getreten ist, so daß es jest sehr viel stärker spricht, als es nach der Absicht des Meisters sollte.

Mit der gleichen Sorgfalt malte Dürer dann die Mittel= tafel eines umfangreichen Altar= werks, mit deffen Ausführung ihn der reiche Franksurter Kauf= herr Jakob Heller gleichfalls schon im Jahre 1507 beauftragt hatte. Er selbst schrieb an den Besteller, daß er all seine Tage keine Ar= beit angefangen habe, die ihm besser gefiele, und noch nach der Ablieferung im August 1509 war er um die vorsichtige Be= handlung des Bildes beforgt. Von seiner fleißigen und ge= wissenhaften Vorbereitung auf dieses Werk legt eine Anzahl von Naturstudien Zeugnis ab, die in feiner Vinselzeichnung ausgeführt

sind (Abb. 52, 53, 54). Gegenstand des Gemäldes war die Himmelfahrt Marias. Unten umstehen die Apostel das leere Grab. und oben in den Wolfen, in denen sich Scharen kleiner Engel umbertummeln, wird die Jungfrau von Gott Vater und Chriftus mit der Krone der Himmelskönigin ge= schmückt. Die wunderbare Schönheit dieser von dem Meister selbst für sein bestes Werk gehaltenen Schöpfung, in der sich mit der liebevollsten Ausarbeitung der Einzelheiten eine großartige Einheitlichkeit der malerischen Wirkung verband, können wir nur noch ahnen im Anblick einer alten Ropie, welche mit sechs der von Gehilfen ausgeführten Flügelbilder im Sistorischen Museum zu Frankfurt aufbewahrt wird. Das Original, für welches Kaiser Rudolf II den Frankfurter Dominikanern, in deren Kirche das in der Anbetung des dreifaltigen Gottes ver-

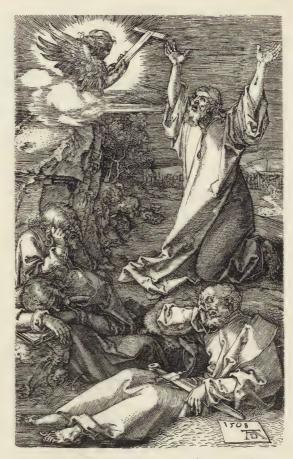

Abb. 55. Aus ber Rupferftichpaffion: Das Gebet am DIberg.

Altarwerk aufgestellt war, vergeblich 10000 Gulden bot, und das dann später von Herzog Maximilian von Bayern erworben wurde, ist im Jahre 1674 bei dem Brande der Münchener Residenz ein Raub der Flammen geworden.

Ein günstigeres Geschick hat über dem nächsten großen Gemälde gewaltet, welches Dürer schuf. Es ist das Allerheiligenbild, auch Dreifaltigkeitsbild genannt, das er für die Kapelle des sogenannten Landauer= flosters oder Zwölfbrüderhauses in Nürnberg, einer wohlthätigen Stiftung zweier dortigen Bürger, malte und im Jahre 1511 vollendete. Als die Kapelle geweiht wurde, erhielt sie ihren Namen zu Ehren aller Seiligen; dadurch war die Wahl des Gegen= standes für das Altargemälde bestimmt: die

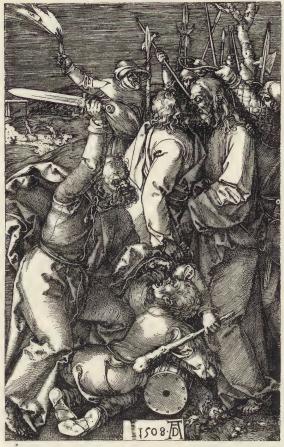

Abb. 56. Aus der Rupferftichpaffion: Der Judastuß (1508).

einte Gesamtheit der Heiligen (Abb. 66). Wohlerhalten und unversehrt schmückt diese Tafel die kaiserliche Gemäldegalerie zu Wien. Nur die Farbenwirkung hat auch hier durch das Durchwachsen des Blau, sowie ferner durch das Verblassen der Schattentone in den grünen Gewändern ihren Einklang einigermaßen eingebüßt. Aber die hohe Vollkommenheit der Zeichnung und der Ausführung können wir bei diesem unvergleich= lichen Meisterwerk in ihrer ganzen ursprüng= lichen Herrlichkeit bewundern. Wohl in keinem anderen Erzeugnis der deutschen Malerei ist so viel Großartigkeit mit so viel Poesie vereinigt. Man darf unbedenklich behaupten, daß diese Meisterschöpfung Dürers das erhabenste Werk der kirchlichen Runft diesseits der Alpen ist. Es entrückt den Geist des gläubigen Beschauers in die

umschwebt, deren Reigen sich in ungemessener Ferne verliert, er= scheint in lichtdurchstrahltem Gewölf die heilige Dreifaltig= feit: Gott Bater in Krone und Königsmantel auf dem doppel= ten Regenbogen thronend, hält mit den Sänden das Kreuz, an dem Gott Sohn sich der Menschheit opfert, und über seinem Saupte schwebt der hei= lige Geist in Gestalt der Taube. Bu beiden Seiten knieen die Auserwählten des alten Bundes und die Beiligen der Christen= heit, mit der Jungfrau Maria und Johannes dem Täufer an der Spige. Ihnen reiht sich auf einem niedrigeren Wolken= kranze die ungezählte Schar der namenlosen Seligen aller Stände an, von Raifer und Papft bis zu Bauer und Bettel= frau. Tief unten liegt die Erde in weiter, vom himmelslicht rosig überstrahlter Landschaft. — Zwischen den Seligen ist in einer demütigen Gestalt links am Bildrande, neben dem mit einer Gebärde der Er= mutigung sich umwendenden Rardinal — der Stifter des Gemäldes, Matthäus Landauer, abgebildet. Unten auf der Erde

aber steht Albrecht Dürer, bescheiden in die Ferne gerückt den Himmlischen gegenüber, doch mit gerechtem Selbstbewußtsein hinaus= blickend zu dem sterblichen Beschauer, dem er sich als den Urheber des Gemäldes nennt. Auch auf dem Bilde der zehntausend Mär= threr und auf der Hellerschen Altartafel hatte er, wie er es beim Rosenkranzfest zuerst gethan, sich selbst in den Hintergrund gemalt und dabei voll Baterlandsgefühl seinem Namen den Zusatz "ein Deutscher" beigefügt. Auf der Inschrifttafel des Aller= heiligenbildes nennt er sich mit Heimatsstolz als einen Sohn der Stadt, welche das Bild bewahren foll. — Das Allerheiligenbild, deffen Magstab im Berhältnis zu seinem großen Inhalt sehr klein ist, wurde in einem prächtig geschnitzten Holzrahmen, für den Dürer selbst den Entwurf gezeichnet Sphären der Seligen. Bon Engelchören hatte, an seinem Bestimmungsort aufgestellt.



Abb. 57. Marienbild. Mit Bafferfarben angetuschte Feberzeichnung vom Jahre 1509. Im Museum zu Bafel. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.,

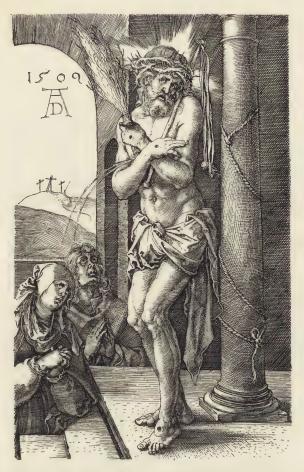

Abb. 58. Der Schmerzensmann. Titelbild zur Kupferstichpassion. (1509).

In einer Zeit, wo die Nürnberger ihren Dürer nicht mehr gebührend zu schätzen wußten, gelang es dem eifrigen Dürer= sammler Kaiser Rudolf II, das Gemälde zu erwerben. Der leere Rahmen blieb in Nürnberg zurud und befindet sich, leider durch grauen Anstrich entstellt, jest im Germanischen Museum. Es ist ein Aufbau, der sich aus einem schmuckreichen Sockel, verzierten Säulen an den Seitenwänden, einem von diesen getragenen Gebälk und darüber einem halbkreisförmigen Auffat zusammenfügt. In dem Bogenfeld des Auffațes und in dem Fries des Gebälkes ist das Jüngste Gericht in geschnitzten Figuren dargestellt; an den Seiten des Auffates befinden sich als freistehende Fi= guren Engel mit Posaunen und auf dem Scheitel desselben ein Engel mit dem Kreuz.

In der Erfindung dieser reichen architektonischen Gin= fassung seines Gemäldes hat Dürer sich als einen echten Renaissancekünstler zu erkennen gegeben in dem Sinne, daß er an die Stelle spätavtischer Ge= bilde die wiederbeseelten For= men des klassischen Altertums In Benedig hatte er Runstwerke gesehen, in denen die Formenwelt der antiken Bau= und Zierkunst sich wieder= spiegelte, und er huldigte dem tonangebenden Geschmack seiner Beit, indem er versuchte, in seinen eigenen Schöpfungen der= artige Formen anzubringen. Schon vor der venezianischen Reise hatte er ja bisweilen besonders im Marienleben fich bemüht, aus unklaren Vorstellungen heraus Gebäude, die der Antike gleichen follten, zu ersinnen. Jest besaß er, wenn auch kein wirkliches Verständ= nis, so doch immerhin einige, durch die Anschauung von Erzeugnissen der oberitalienischen Renaiffance gewonnene Kennt= nis von der Baukunst des Alter= tums. Wohl das hübscheste Beispiel von seinen Versuchen, dasjenige, was er sich in dieser

Beziehung angeeignet hatte, selbständig zu verwerten, finden wir in einer Zeichnung vom Jahre 1509, die im Baseler Museum aufbewahrt wird. Es ist eine mit Wasser= farben leicht bemalte Federzeichnung, die in einer Komposition voll Reiz und Anmut die heilige Jungfrau mit dem Jesus= finde zeigt, die dem Spiel kleiner Engels= kinder lauschen, während hinter ihnen der Nährvater Joseph arbeitsmüde am Tisch eingeschlafen ist; über der wunderlieblichen Gruppe wölbt sich eine offene Halle, deren reiche Formen den größten Teil des Bildes einnehmen. Hier hat Dürer mit sichtlicher Luft und mit feinem Schönheitsgefühl eine Architektur nach antiker Art, mit korin= thischen Säulen und kassettiertem Tonnengewölbe, entworfen (Abb. 57).

Im Jahre der Bollendung des Dreifaltigkeitsbildes gab Dürer seine "drei großen Bücher" als ein zusammenhängendes Werk heraus: nämlich die inzwischen fertig gewordenen Folgen des Marienlebens und der Passion und eine neue, um ein Titel= bild vermehrte Auflage der Apokalypse.

bar, wie Dürer es verstanden hat, mit schwarzen Strichen den Eindruck von strahlendem Licht hervorzubringen (Abb. 59). Dem Titel folgen die vorher genannten sechzehn Bilder. Un diese reihen sich zwei herrliche, im Jahre 1510 hinzugefügte Blätter, aus denen man, wenn man sie

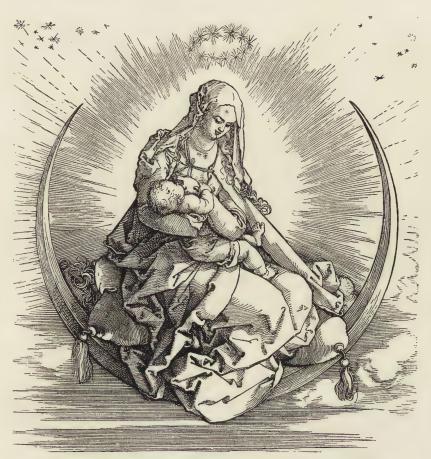

Abb. 59. Titelbild zu bem holzichnittwert "Das Marienleben" (1510).

werkes steht das neugezeichnete Titelbild zum Marienleben. In diesem reizvollen Bild, das, um Plat für den Titel zu lassen, nur einen Teil der Blattseite ausfüllt, sehen wir die Jungfrau Maria mit dem Kinde an der Bruft zugleich als das Sternen über dem haupt. Es ift wunder- (Abb. 60). Dann kommt die Aufnahme

An der Spite dieses großen Holzschnitt- mit den früheren vergleicht, deutlich sieht, wie Dürer sich in der Zwischenzeit vervollkommnet hatte. Das erste der beiden führt uns in das Sterbegemach Marias, Man fühlt die feierliche Stille, das Dämpfen der Schritte und der Stimmen im Rreise der Apostel, die das Bett umgeben, auf dem die Beib der Apokalypse dargestellt: mit dem Mutter Chriftt mit dem Ausdruck seligen Mond unter den Füßen, von der Sonne Friedens auf dem vom Tod verschönten umgeben und mit einer Krone von zwölf Antlit eben den letzten Atemzug gethan hat



2166. 60. Aus bem Holzschnittwert "Das Marienleben": Marias Tob (1510).



Abb. 61. Aus bem holgichnittwerf "Das Marienleben": Die Aufnahme Marias in den himmel (1510).

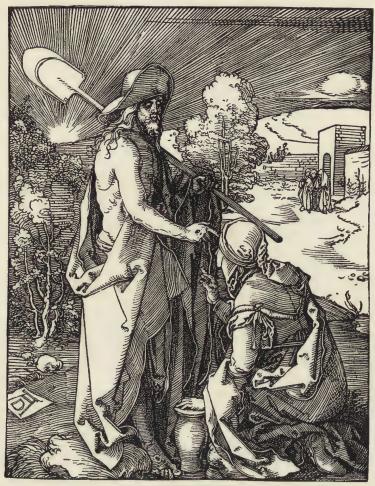

Abb. 62. Aus bem holzschnittwerk "Die kleine Bassion": Christus als Gartner (1509-1510).

stellung, welche im allgemeinen der An= ordnung dem Hellerschen Altarbild ähnlich, in allen Einzelheiten aber wieder in neuer Weise erdacht ist. Unten sind um den Steinsarg, der den Körper Marias bergen sollte, die Apostel versammelt und blicken voll Staunen über das Unbegreifliche zum Himmel empor. Dort oben kniet im strahlen= durchfluteten Lichtraum über Wolken und Regenbogen die dem Grab Entrückte in ver= klärter und verjüngter Gestalt und empfängt von dem dreifaltigen Gott die Himmels= frone (Abb. 61). Darauf folgt noch ein überaus liebenswürdiges Schlußblatt, das der Art seiner Zeichnung nach bereits vor

Marias in den Himmel in einer Dar- muß und gleichsam ein Nachwort zu der Erzählung von "Unserer Lieben Frauen Leben" bildet. Da sitt Maria als Himmels= tönigin, mit dem Jesuskind auf dem Schoß, von Engeln und Seiligen verehrt; aber sie sist nicht auf einem Himmelsthron, sondern in einem traulichen irdischen Gemach, den Sterblichen zugänglich als holde Fürbitterin.

Auf dem Titelblatt, welches Dürer zur Passion zeichnete, nachdem er sich zur Veröffentlichung diefes fo lange zur Seite ge= schobenen Werkes entschlossen hatte, erscheint Chriftus als "Schmerzensmann," das heißt in einer in der Spätzeit des Mittelalters aufgekommenen Darstellung, welche das ganze Leiden des Heilandes zusammenfassend der venezianischen Reise entstanden sein zeigt: entblößt, gegeißelt, mit Dornen

gekrönt, verspottet, an Händen und Füßen mit Nägeln durchbohrt, dem Grabe verfallen, so heftet der Heiland einen Blick voll tiefen Schmerzes auf den Beschauer (Abb. 63). In der Passion ist der Unter= schied zwischen den älteren Kompositionen und den mit der Jahreszahl 1510 bezeichneten vier neuen, bei denen auch die Schnitt= ausführung gut gelungen ift, fehr groß. Eines die= fer Blätter bildet den An= fang der Bilderfolge: das lette Abendmahl. Wort: "Einer unter euch wird mich verraten" ver= sett die Apostel in Aufregung: Judas friecht in sich zusammen, versteckt sei= nen Geldbeutel und thut, als ob ihn dieses Wort am wenigsten berühre. Das

nächste der Blätter von 1510 führt in einem Bilde voll leidenschaftlich bewegten Lebens die Gefangennahme Jesu vor. Noch haften Hand und Lippen des Berräters am Haupte des Verratenen, und schon ist dieser mit Stricken gefesselt, und die wilde, larmende Rotte schickt sich an, das Opfer fortzuzerren, das in diesem schrecklichen Augenblick, wo die Erfüllung des Leidensgeschickes zur Thatsache wird, einen hilseslehenden Blick menschlichen Entsetzens zum himmel sendet. So begreiflich wie nuplos erscheint der grimme Zorn des Petrus, der das Schwert über dem mit Ungestüm zu Boden geschleuderten Knecht Malchus schwingt (Abb. 64). Die beiden anderen neuen Kompositionen bilden den Schluß der Bassion: Christi Sinabfahrt zur Solle und Auferstehung. Mit gewaltiger Dichterkraft führt uns der Zeichner in die Vorhölle, wo Christus unter dem ohnmächtigen Toben greulicher Teufels= gestalten die Seelen der Bäter aus einem tiefen Verließ hervorholt; hinter den Befreiten sieht man das offene Thor der Hölle, das dem Blick nichts weiter enthüllt als ein grenzenloses schwelendes Flammenmeer, dessen ausstrahlende Glut die Siegesfahne des Erlösers emporwehen macht. Nicht



Abb. 63. Der Schmerzensmann. Titelbild zu bem holzschnittwerk "Die große Rassion".

minder großartig ist das Auferstehungsbild. Eine starke Wache von Bewaffneten umgibt das Grab. Einige von ihnen schlafen, ein alter Kriegsmann schüttelt unsanft einen der Pflichtvergessenen; einer erwacht eben und öffnet gahnend die Augen, er fieht, ohne noch zu begreifen; andere aber erkennen das Wunder, das sich vollzieht. Über dem geschlossenen Steindeckel der Gruft, an der man das von der Obrigkeit angelegte Siegel unverlett sieht, schwebt der Heiland empor, von einer Wolke aufgenommen und von Cherubimscharen begrüßt. Er hebt das von dem dreiteiligen Lichtschein der Gottheit umstrahlte Antlit zum Simmel empor, in der Linken hält er die Siegesfahne, mit der Rechten segnet er die durch das vollbrachte Leidenswerk erlöste Welt (Abb. 65).

Die Zeichnung, welche Dürer der Apokalppse als Titelbild hinzusügte, stellt den Evangelisten Johannes dar, dem die Mutter Gottes als das mit der Sonne bekleidete Weib der Offenbarung erscheint.

Es ist bemerkenswert, daß Dürer für den Druck des Textes zum Marienleben und zur Passion — es waren lateinische Verse, welche der ihm besreundete Benediktiner Chelidonius versaßt hatte — die neu aufs

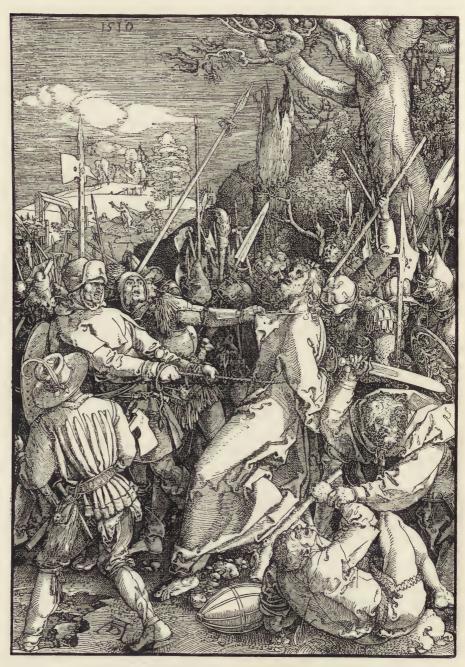

Abb. 64. Aus dem holzschnittwert "Das Leiden Jesu Chrifti (Große Passion)": Die Gefangennahme Chrifti (1510).



Abb. 65. Aus dem Holzschrittwerk "Die große Passion": Die Auferstehung (1510).

gekommenen Schriftzeichen der Renaissance, die von den italienischen Druckern der alten römischen Schrift nachgebildeten sogenannten lateinischen Buchstaben, verwendete. Für den Text zur Apokalppse behielt er die spätsgotischen Lettern der ersten Ausgabe bei.

In dem nämlichen Jahre 1511 gab Dürer ein kleines Buch heraus, welches eine bildliche Schilderung des Leidens Christi in wieder anderer Auffassung, von Gedichten des Chelidonius begleitet, enthält. Auch dieses Buch trägt den Titel Passion ("Passio Christi"), und es ist von jeher gebräuchlich, seine Bilderfolge und diejenige des großen Buches durch die Bezeichnungen "die Kleine Passion" und "die Große Passion" zu unter= scheiden. Die Kleine Passion besteht aus siebenunddreißig Holzschnitten: einer Titel= zeichnung, welche Christus als Schmerzens= mann auf einem Stein sitend darstellt, und sechsunddreißig Blättern in dem kleinen Format von ungefähr 91/2 zu 121/2 Centi= metern, welche in Kompositionen von meistens nur wenigen Figuren das Erlösungswerk mit Ausführlichkeit und in einer mehr volks= tümlichen Weise erzählen. Die sämtlichen Bildchen, von denen einige mit der Jahres= zahl 1509, andere mit 1510 bezeichnet find, scheinen schnell hintereinander gezeichnet zu Die Erzählung beginnt mit dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies, als der Vorbedingung der Er= lösung. Nachdem die Menschwerdung des Erlösers durch die Verkündigung und die Geburt verbildlicht worden ist, bildet der Abschied Jesu von seiner Mutter die Ein= leitung zu den Ereignissen der mit dem Einzug in Jerusalem beginnenden Leidens= woche. Vor und nach dem letten Abend= mahl sind die Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel und die Fußwaschung ein= gefügt. Das Gebet am Ölberg, wo Chriftus im Seelenkampf die vor die Stirn gehobenen Hände zusammenpreßt, überbietet an Größe und ergreifender Tiefe der Auffassung das entsprechende Bild der Großen Passion. Die Begebenheiten zwischen der Gefangennahme und der Verurteilung werden in allen Gin= zelheiten geschildert, von der Vorführung vor Annas bis zur Händewaschung des Pilatus. Auf die Kreuztragung folgt Beronika, die mit dem Abdruck von Christi Antlit auf dem Schweißtuch zwischen Petrus und sehen, wie Christus an das Areuz angenagelt wird, und wie er am Kreuze die letten Worte spricht; dann wie er in die Unterwelt hinabsteigt; wie sein Leichnam vom Areuze abgenommen, dann am Fuße des Areuzes beweint und darauf in das Grab gelegt wird. Auf die Auferstehung folgt die Erscheinung des Auferstandenen vor seiner Mutter, vor Maria Magdalena ein Bild von hochpoetischer Stimmung (Abb. 62) —, vor den Jüngern zu Emmaus und vor Thomas. Darauf folgt die Himmel= fahrt, bei der das Entschwinden Christi in befremdlicher, aber wirksamer Weise dadurch veranschaulicht ist, daß man nur noch seine Füße sieht. Die Herabkunft des heiligen Beiftes und die Wiederkehr Chrifti am Jungften Tage bilden den Schluß.

Nichts spricht mehr für die Unerschöpfslichkeit von Dürers Gestaltungsvermögen, als die Thatsache, daß er sich zu derselben Zeit mit der Ausarbeitung einer Folge von Kupserstichen beschäftigte, welche gleichfalls das Leiden des Heilandes, in abermals anders ersonnenen Darstellungen, behandelte.

Neben den vier Büchern brachte Dürer eine ganze Anzahl von einzelnen Holzschnittsblättern auf den Markt. Im Jahre 1510 veröffentlichte er auch einige Holzschnitte mit längerem Text in Keimen, den er selbst verfaßt hatte und durch Hinzufügung des Monogramms als sein geistiges Eigentum kennzeichnete; er gab darin Lebensregeln, Ermahnungen zur Borbereitung auf den Tod und Betrachtungen über das Leiden Christi.

Die Jahreszahl 1511 findet sich auf mehreren Einzelholzschnitten von besonderer Schönheit. Da ist vor allem das große Blatt "die heilige Dreifaltigkeit" — eine Nebenfrucht des Landauerschen Altargemäldes —, ein erhabenes Bild von wunderbar über= irdischer Stimmung. "So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn dahingab", ist der Inhalt der Darstellung. Über den Wolken, in denen die Winde nach den vier Richtungen blasen, thront Gott Vater im endlosen Raum, den die von der Gottheit ausgehenden Lichtstrahlen erfüllen. Er hält den Sohn in der Gestalt des gemarterten und getöteten Dulders auf dem Schoffe, und ein Beben des Schmerzes geht durch die Engelscharen, in denen die Beichen von Christi Marter und Tod ge-Baulus dasteht, als besonderes Bild. Wir tragen werden (Abb. 67). — Das Blatt



Abb. 66. Die Anbetung ber heiligen Dreifaltigkeit burch alle heiligen. Altargemälde von 1511. In der kaiferl. Gemälbegalerie zu Wien. (Nach einer Originalphotographie von J. Löwn in Wien.)

ist ein Meisterwerk der Formschneidekunst, es bringt jeden Strich des Zeichners klar zur Geltung. Dürer hatte die Kräfte, deren er sich zum Schnitt seiner Holzzeichnungen bediente, jetzt so geschult, daß er ihnen Ausgaben anvertrauen konnte, die, wie dieses Blatt, die volle Wirkung und die Liniensfeinheit eines Kupferstiches erreichten.

Ein anderer großer Holzschnitt aus demselben Jahre, "die Messe des heiligen Gregor", gehört ebenfalls zu den großartigsten Erzeugnissen von Dürers dichterischer Gestaltungskraft. Da sehen wir, wie vor den

Augen des messelesenden Papstes Gregor der Altaraufsatzum Sarge wird, aus dem der Schwerzensmann emporsteigt, umgeben von den Marterwerkzeugen und den übrigen bekannten Wahrzeichen seines Leidens; wehklagende Engel verneigen sich vor der rührenden Gestalt, die mit einem Blick unsfäglicher Bekümmernis den Zweisler anschaut. Dahinter verschwimmt alles in dunklem Nebel, der sich wie ein Schleier vor die ministrierenden Bischöse legt, sich zu dichten Wolkenmassen dallt und mit dem Weiherauchdampf zusammensließt. Es ist wunder=

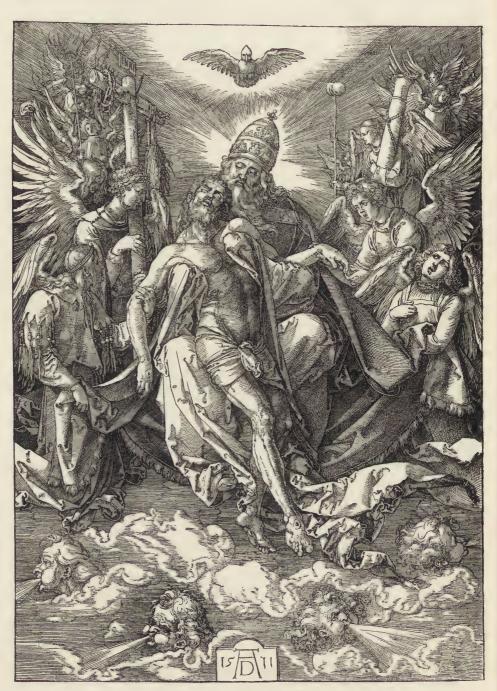

Abb. 67. Die heilige Dreifaltigkeit. Holzschnitt von 1511.



Ubb. 68. Die wunderbare Deffe bes heiligen Gregor. Holgichnitt aus bem Jahre 1511.

Traumhafte einer Erscheinung zur Anschauung gebracht ist: mit greifbarer Körperda, aber im nächsten Augenblick wird es verschwinden, der Nebel wird zerrinnen, und

bar, mit welcher Bollkommenheit hier das voll behaglichen Landschaftsstimmung hervor (Abb. 69).

Die Gemälde, welche Dürer zunächst lichkeit steht das Gesicht vor dem Schauenden nach der Landauerschen Altartafel ausführte, erforderten fein so ungeheures Maß von Arbeitskraft, wie der Meister sie bei seiner



Abb. 69. Die heilige Cippe. Holgichnitt von 1511.

der Begnadete und Bekehrte wird nichts anderes erblicken, als seine unbeteiligte reale Umgebung (Abb. 68).

Eine innige Poefie heiligen Erdendafeins erfüllt das Blatt, welches die heilige Kamilie umgeben von ihren Verwandten, die soge= nannte "heilige Sippe" darftellt. Jede dieser Persönlichkeiten ist ein Charakter, und ein paar Baumstämme und der Rücken eines Hügels zaubern den Eindruck einer reiz-

feinen und gewissenhaften Art der Ausführung auf die Altarbilder der letten Jahre ver= wendet hatte. Es find Werke von großem Maßstab bei erheblich geringerem Umfang. Die Gemäldesammlung im Wiener Hof= museum besitt ein liebenswürdiges kleines Marienbild vom Jahre 1512, das nach einer angeschnittenen Birne, welche das auf den händen Marias liegende nachte Jesus= tind im Händchen hält, benannt zu werden

pflegt (Abb. 70). Dürers italienische Zeitgenossen ha= ben in ihren Madonnen ein Maß von sinnlicher Schön= heit, in deren Bollkommen= heit sie, gleich wie die Rünft= ler des klaffischen Altertums, das Ausdrucksmittel für gei= stige Vollkommenheit fahen, zur Anschauung gebracht, das über dasjenige, was der deutsche Meister in dieser Hinsicht zu schaffen ver= mochte, sehr weit hinaus= Aber keiner von geht. ihnen reicht an diesen her= an in Bezug auf die Ber= bildlichung heiligster Jung= fräulichkeit. Reine Formen= schönheit vermöchte so nach= haltig auf den Beschauer zu wirken, wie der unfaß= bare Zauber vollkommener Herzensreinheit. der über dem süßen Mädchengesicht dieser Dürerschen Madonna schwebt.

Ferner malte Dürer im Jahre 1512 im Auftrage seiner Baterstadt, die ihn 1509 durch Ernennung zum Ratsmitgliede geehrt hatte, zwei lebensgroße Kaiserbilsder zum Schmucke der "Heils

tumskammer", eines zur Aufbewahrung der Reichskleinodien bestimmten Gemaches. Die darzustellenden Kaiser waren Karl der Größe als der Gründer des Kaisertums und Sigismund als derzenige, welcher der getreuen Stadt Nürnberg das "Heiltum" anvertraut hatte. Für diesen benutzte Dürer ein älteres Bildnis; in seinem Karl dem Größen schuf er das Idealbild des gewaltigen Herrscherz, das seitdem in der Vorstellung des deutschen Volkes lebt (Abb. 71). Ziemlich stark übermalt, bestinden sich diese Gemälde, von denen sich die Stadt niemals getrennt hat, jetzt im Germanischen Museum.

Danach ließ Dürer mehrere Jahre hinburch das Ölmalen fast vollständig ruhen. In wie verhältnismäßig kurzer Zeit er auch die aufs sorgfältigste vorbereiteten und bis ins kleinste durchgearbeiteten Gemälde ent-



Abb. 70. Madonna mit ber angeschnittenen Birne. Ölgemälbe von 1512, in ber kaijerl. Gemälbegalerie zu Wien.
(Nach einer Originalphotographie von J. Löwh in Wien.)

stehen ließ, ihm selbst ging "das fleißige Kläubeln", wie er schon 1509 in einem Briefe an Heller klagte, nicht rasch genug von statten; er wollte lieber "seines Stechens warten".

Die Kupferstiche, die ihm zumeist am Herzen lagen, als er jene Worte schrieb, waren die schon erwähnten Passionsbilder. Einen Teil dieses Werkes hatte er schon während der Arbeit an dem Hellerschen Altargemälde ausgeführt, wie die Jahreszahlen 1508 und 1509 auf mehreren Blätetern beweisen. Die Mehrzahl der dazu geshörigen Stiche vollendete Dürer im Jahre 1512, und im solgenden Jahre gab er die aus siedzehn kleinen Blättern bestehende absgeschnssiene Folge an die Öffentlichkeit. Die Kupferstichpassion beginnt mit einem Titelsbild, welches den an der Martersäule stehensden Schmerzensmann zeigt, aus dessen



Abb. 71. Karl ber Große. Ölgemälte von 1512, im Germanijchen Mujeum zu Kürnberg.



Abb. 72. Der heilige hieronhmus mit bem Weibenbaum. Rupferstich von 1512.

Seitenwunde Strahlen des erlösenden Blutes sich auf die Häupter von Maria und Joshannes — die als Vertreter der ganzen erlösten Menscheit hier stehen — sich ergießen (Ubb. 58), und erzählt dann die Geschichte von Christi Leiden und Tod und Sieg über den Tod in sein ausgeführten Vilohen, deren besonderer Charakter, entsprechend der hingebenden, liebevollen Arbeit des Aupserstechers, ein inniges Versenken in das Dargestellte ist. Wenn man die Kleine Holzschmittpassion eine volkstüms

liche Erzählung nennen kann, so darf man die Aupferstichpassion mit einer Reihe stimmungsvoller Gedichte vergleichen (Abb. 55, 56, 73, 74 und 75). Wer diese Blättechen mit einer Hingabe betrachtet, die dersjenigen ähnlich ist, mit der sie geschaffen sind, der wird eine Duelle nie versiegenden Genusses in ihnen sinden.

Die im Jahre 1512, wo Dürer sich dieser Arbeit mit reichlicherer Muße hingeben konnte, entstandenen Blätter der Aupferstichpassion überbieten die früher ge-

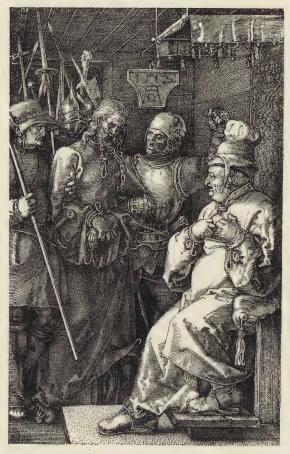

Abb. 73. Aus der Rupferstichpassion: Christus vor Raiphas (1512).

stochenen ganz erheblich an Feinheit. Über= haupt machte Dürer in dieser Zeit die schnellsten und bedeutendsten Fortschritte in der Handhabung des Grabstichels. Das Rupferstechen war jett in ausgesprochener Beije feine Lieblingsbeschäftigung, und die ftete Übung und das raftlose Bemühen, immer mehr zu erreichen, führten ihn zu außerordentlichen Erfolgen. Blätter, wie die im Jahre 1513 gestochene herrliche Komposition der zwei klagenden Engel, die der Welt das Bild des dornengekrönten Erlösers vor Augen halten (Abb. 76), sind auch in technischer Beziehung so schön, daß man eine weitere Bervollkommnung dieser Art von Rupferstich kaum für möglich halten sollte. Und doch gelangte Dürer, der im Rupferstich das Mittel suchte, seinen inner= sten Empfindungen geläufigen Ausdruck in

vollendeter Form zu geben, noch weiter. In den Jahren 1513 und 1514 schuf er die drei Blätter, die den Höhepunkt der deut= schen Rupferstecherkunft bezeich= nen und die zugleich in rein fünstlerischer Beziehung, als Mit= teilungen aus dem tiefsten Inneren der Künstlerseele, in denen Bedanken und Form eins find, zu Dürers vollendetsten Werken gehören. Es sind die drei Blätter, die zu allen Zeiten nur un= geteilte Bewunderung gefunden haben: "Ritter, Tod und Teufel", "Melancholie" und "St. Hieronymus im Gehäuse (in der Stube)".

Zur Erklärung des Blattes "Ritter, Tod und Teufel" weiß eine alte Nachricht zu sagen, daß dasselbe sich auf eine Geschichte beziehe, die zu Dürers Zeit von einem Ritter Namens Philipp Rink erzählt wurde. Aber das Bild bedarf keiner Erklärung, die der unmittelbar packenden Wirkung seiner dichterischen Rraft und Schönheit nur Abbruch thun würde. In einem wilden Hohl= weg reitet auf schlüpfrigem Boden ein Ritter, den Speer auf der Schulter. Es ist Abend: man fühlt den klaren Ton, der nach Sonnenuntergang die Luft erfüllt,

in dem wolkenlosen Stückhen Himmel, das über dem Rand der Schlucht, von Gestrüpp in schroffen Linien durchschnitten, sichtbar ist; man fühlt das schwindende Licht, das die fern auf einer Bergeshöhe liegende Burg mit einem weichen Ton überzieht. In der schaurigen Schlucht aber ist es fühl und düster. Ein verglimmender Abendstrahl, der auf einer Kante des Abhanges ruht, weicht der heraufrückenden Dunkelheit. In unheimliche Finsternis führt der sich verengende Weg zwischen höher steigenden Banden; - führt er ins Berderben? Neben dem Ritter reitet als bleiches Gespenst der Tod, und hinter ihm schleicht ein grauen= hafter Teufel, der mit schauerlich gierigem Blick aus glühenden Augen die Krallenhand nach ihm hebt. Des Ritters Roß und Hund ahnen etwas Beängstigendes. Er aber kennt

keine Furcht; ohne rechts noch links zu sehen, in unerschütter= licher Haltung, reitet er vorswärts. Feder Deutsche wird diesen Rittersmann verstehen, der trot Tod und Teufel auf dem eingeschlagenen Wege bleibt (Abb. 77). Solch einen Mann der entschlossenen That quälen die grübelnden Zweifel nicht, auf die das träumerische Bild der "Melancholie" hinweist. Da sitt eine Gestalt, welche die Macht des Menschengeistes verförpert, mit dem Lorbeer des Ruhmes gekrönt, von allerlei Zeichen menschlichen Wissens und Könnens. wie Handwerks= gerät und mathematischen Kör= pern, umgeben. Wohl mag dieses mächtige Wesen sich weit= hin tragen lassen von seinen starken Schwingen; dennoch finkt es schließlich in sich zu= sammen im Gefühl seiner Un= vollkommenheit. Es gleicht dem Rinde, das auf dem Mühlstein sitt und auf einem Täfelchen Schreib= und Rechenübungen macht. Es möchte das Tier beneiden können, dem kein Forschensdrang den Schlaf raubt. Der Schmelztiegel des Alchi= misten, durch den die letten Grundbestandteile der Dinge sich

doch nicht ermitteln laffen, die Rugel, deren Fittichen voll Niedergeschlagenheit vor sich Inhalt sich nicht in Zahlen ausdrücken läßt, find Zeichen der Beschränkung des mensch= lichen Geistes, Gegenstücke zu der an den Turm gelehnten Leiter, dem Spottbild auf die winzige Aleinheit der dem Menschen er= reichbaren Erhebung über die Erde. Raum und Zeit setzen dem Menschengeist Schranken. Die Sanduhr und das Glöcklein an der Turmwand, wo ein Zahlenquadrat von zweckloser Spielerei des menschlichen Scharfsinns erzählt, verkünden die Flüchtigkeit und das Gemessensein der Zeit. Und über dem verschwindenden Horizont des Oceans durch= leuchtet die Rätselerscheinung eines Kometen den endlosen Himmelsraum, an dem das unfaßbare Gebilde des Regenbogens prangt. Seiner Richtigkeit dem All gegenüber sich bewußt, starrt der Genius mit gesenkten Den geraden Gegensat hierzu bildet jener



Abb. 74. Aus der Rupferstichpaffion: Christus in der Borhölle

hin, und mußig ruht seine Sand auf dem Buch, in dem das Unbegreifliche doch nicht gesagt, und an dem Zirkel, mit dem das Unerreichbare nicht gemessen werden kann (Abb. 79). Der Beschauer mag vielleicht finden, das Bild sei mit ausgeklügelten und schwer verständlichen Beziehungen überladen. Aber deren Ausdeutung im einzelnen ist auch gar keine unerläßliche Vorbedingung für den Genuß des Bildes: das Ganze spricht mit voller Verständlichkeit zu uns durch seine Stimmung. Das ist das Gin= sehen, "daß wir nichts wissen können". Auch Dürer hat einmal das Bekenntnis niedergeschrieben: "Die Lüge ist in unserer Erkenntnis, und die Finsternis steckt so hart in uns, daß auch unfer Nachtappen fehlt."

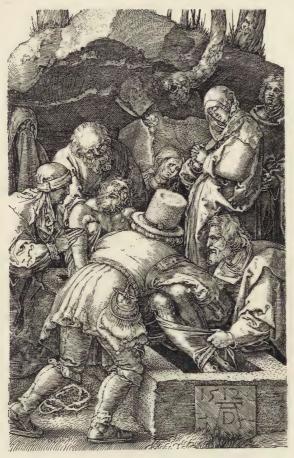

Abb. 75. Aus ber Rupferstichpassion: Die Grablegung (1512).

in seiner Arbeit volles Genügen findende Forscher, der im heiligen Hieronhmus verskörpert ist. Ganz in sein Werk versunken, sitt der große Kirchenvater in seiner gesmütlichen Gelehrtenstube; man fühlt die beshagliche Wärme, die das Sonnenlicht, durch die Buyenscheiben gedämpst, in das Gemach hineinträgt; in friedlichem Schlummer ruht der Löwe des Heiligen neben einem Hündschen (Abb. 81). Auch in diesen beiden Blättern ist Dürer wieder so kerndeutsch. Man braucht kein sogenanntes Kunstversständnis zu besitzen, sondern nur ein deutssches Herz zu haben, um diese Stimmungen mitsühlen zu können.

Die Jahre, in denen Dürer aus der innersten Schahkammer seines Herzens solch köstliche Juwelen der vollendetsten Stimmungsmalerei hervorholte, brachten ihm den größten Schmerz seines Lebens, die Krankheit und den Tod seiner Mutter. In einer be= sonderen Aufzeichnung hat er hierüber ergreifend und auß= führlich berichtet. Die fromme, fanftmütige und wohlthätige Frau starb nach mehr als jahr= langem Siechtum am 17. Mai 1514. Wenige Wochen vor ihrem Tode, am Okulisonntag, hatte Dürer sie in einer lebens= großen Rohlenzeichnung abgebildet. Das Berliner Kupfer= stichkabinett bewahrt dieses rührende Bildnis: ein abvieldurchfurchtes gemagertes, Antlit mit gottergebener Dul= dermiene, die den Tod in der Nähe sieht (Abb. 78). Sicher ist Dürer an keiner Arbeit mehr mit dem ganzen Berzen dabei gewesen, als an dieser sichtlich in kurzer Zeit hingeschriebenen Zeichnung, in der er das Bild seiner Mutter, die in der raft= losen Thätigkeit der schaffenden, forgenden Hausfrau früher viel= leicht niemals eine Stunde er= übrigt hatte, um dem Sohn zu sigen, jest in der unfrei= willigen Muße der Krankheit, in letter Stunde, als ein Jammerbild festhielt. Es mag ihm eine Bein gewesen sein, die

Entstellungen, die die Todesnähe in das geliebte Antlit gegraben, Bug um Bug zu Aber er schenkte sich nichts verfolgen. von dem Schrecklichen: nicht die Er= schlaffung der Augenmuskeln, welche die beiden Augensterne auseinander weichen läßt, nicht das Zusammenfinken der Nasen= knorpel, noch die entsetliche Abmagerung, welche die Knochen und die einzelnen Muskelstränge des Halses mit fürchterlicher Deutlichkeit unter der verwelkten Haut her= vortreten läßt. Das ist die Liebe und Ehr= furcht, die Dürer vor der Natur hegte. Wenn er etwas in der Wirklichkeit Vorhandenes nachbildete als das, was es war, so bildete er es so nach. wie es war. Seine Treue und Ehrlichkeit war dann so be= dingungslos vollkommen, daß dieser Realis= mus von keinem unserer modernen Maler



Abb. 76. 3mei Enge mit bem Schweißtuche ber Beronifa. Rupferflich von 1513.

auch nur um ein Härchen überboten werden könnte. Dürers Studienblätter bieten zahlereiche Belege. Ein besonders sprechendes Beispiel ist auch das in Abbildung 80 wiedergegebene, mit schnellen Federstrichen gezeichnete Bildnis einer weiblichen Persönlichkeit, deren gutmütiges, durch eine Anschwellung des rechten Augenlides verunziertes Gesicht auch sonst unter Dürers Zeichnungen vorkommt, — wahrscheinlich einer Berwandten des Hauses.

Von Gemälden weist das Jahr 1514 nur einen Christuskopf von zu bezweiselnder Echtheit auf, der sich in der Kunsthalle zu Bremen besindet. Dem Jahre 1515 gehört eine Maria als Schmerzensmutter, unter dem Kreuze stehend gedacht, in der Münchener Pinakothek, an. Beides sind Werke von untergeordneter Bedeutung. Das meiste von Dürers Zeit werde jetzt durch Aufgaben in Anspruch genommen, die der

Raiser ihm stellte.

Raiser Maximilian, der sich an der Her= vorhebung seiner eigenen Persönlichkeit er= freute, ohne deswegen eitel zu sein — ein Bug, der im Geiste jener Zeit begründet war und der ja auch bei Dürer in den vielen Selbstbildnissen zu Tage tritt —, hatte die Idee zu einer großartigen bildlichen Ber= herrlichung seines Lebens selbst entworfen. Das Ganze sollte einen Triumph vorstellen und aus zwei Teilen, dem Triumphbogen oder der Ehrenpforte und dem Triumph= zuge., bestehen. Des Kaisers Freund und treuer Begleiter, der Geschichtschreiber, Dich= ter und Mathematiker Johannes Stabius, übernahm die Anordnung und verfaßte die Inschriften. Ehrenpforte und Triumphzug follten jedes in einem riesigen Holzschnitt= blatt erscheinen, und Dürer war beauftragt, zunächst die Zeichnung der Ehrenpforte anzufertigen. Im Jahre 1515 war er mit ber gewaltigen Bildermasse, aus der sich dieses seltsame Gebilde zusammenfügte, fertig. Seit drei Jahren hatte er daran gearbeitet. 92 Holzstöcke, deren Schnitt der Nürnberger Formschneider Hieronymus Andreä ausführte, waren zur Herstellung des Blattes erforder= lich, das in seiner vollständigen Zusammen= settung über drei Meter hoch und wenig unter drei Meter breit ist. Das Ganze stellt ein Gebäude von sehr entfernter Ahnlichkeit mit einem römischen Triumphbogen dar, über und über mit Bildern aus dem Leben des

Kaisers (Abb. 82—85), mit geschichtlichen und sinnbildlichen Figuren, mit Wappen, mannigfaltigem Zierwerk und mit Inschriften bedeckt. An Stelle seines gewöhnlichen Mosnogramms hat Dürer hier sein Familienswappen, den Schild mit der offenen Thür,

angebracht.

Anziehender als dieser Riesenholzschnitt, bei dem man nur anstaunen kann, wie leben= dig sich Dürers Gestaltungsfraft auch unter dem Drucke genauer bindenden Vorschriften noch zu bewegen vermochte und wie er in die zahlreichen Darstellungen von Schlachten und Belagerungen immer wieder Abwechse= lung zu bringen wußte, ist eine andere Ar= beit, die er im Jahre 1515 für den Raiser ausführte und in der er nach Herzenslust den Eingebungen seiner von einer Welt von Gestalten erfüllten Phantasie nachgehen konnte. Maximilian hatte für seinen persönlichen Gebrauch ein Gebetbuch drucken laffen. In einem Eremplare dieses Gebetbuches, das sich jett in der Königlichen Bibliothek zu München befindet, schmückte Dürer 45 Blätter mit Randverzierungen in Federzeichnung. Der Reichtum an fünstlerischem Erfindungs= vermögen, der hier entfaltet ift, entzieht sich jeder Beschreibung. Bald unmittelbar auf die Gebete Bezug nehmend, bald in der Berfolgung eines durch einen Sat oder ein Wort angeregten Gedankens abschweifend, bald auch scheinbar willfürlichen Einfällen folgend, hat der Meister auf die breiten Ränder der Pergamentblätter die erhabensten himmlischen Gestalten, sowie ernste und scherzhafte Figuren aus dem Leben gezeichnet; Fabelwesen und allerlei Tiere, natürliche wie erdichtete, mischen sich hinein; daneben sprießt und sproßt überall das köstlichste Zier= werk von wundervollen Pflanzengewinden hervor, kühne Federzüge fügen sich zu selt= samen Fragen oder Tierfiguren zusammen, verflechten sich zu regelmäßigen Ornamenten oder laufen in weitgeschwungene Schnörkel Bald eng, bald lose schmiegen sich die Randzeichnungen, wie inhaltlich an das Wort, so als Schmuckgebilde an das Viereck des gedruckten Textes an; hier umrahmen fie denfelben vollständig, dort bilden fie einen Zierstreifen nur an einer Seite, da schließen sie ihn von beiden Seiten ein oder umranken eine Ede; nur in einzelnen Fällen beschränken sie sich am Schluß eines Abschnittes auf eine Vignette am Fuß der



Abb. 77. Ritter, Tod und Teufel. Rupferstich vom Jahre 1513.



Dürers Mutter. Rohlenzeichnung aus bem Jahre 1514, im tonigl. Rupferftichtabinett gu Berlin.

Die Beifchrift bon Durers Sand in ber rechten oberen Ede lautet: "1514 an oculy. Dz ist albrecht bürers muter bh was alt 63 Jor." Rach ihrem Tobe fügte er mit Tinte hinzu: "Bnd ist berschiben Im 1514. Jor am erchtag (Dienstag) vor ber crewywochen, um zwen genacht (in ber Nacht.)"

Ihr Reiz ist unerschöpflich, und jedes Blatt hat seine eigene einheitliche Stimmung. Das erste der von Dürer ge= schmückten Blätter zeigt als Begleitung eines Gebetes, welches die vertrauensvolle Empfehlung in den göttlichen Schut enthält, ein freudig heiteres Ornament von Rosen= ranken, in dem sich Tiere tummeln, während oben im Geranke ein Mann fist, der auf der Schalmei bläft und deffen Haltung und Ausdruck eine Stimmung vollkommenen Seelenfriedens aussprechen. Dann sind neben Gebeten, in denen der heiligen Barbara, des heiligen Sebastian und des heiligen Georg gedacht wird, die Gestalten dieser Heiligen angebracht: Barbara als eine lieb= liche fürstliche Jungfrau, auf einer Blume stehend; Sebastian, von Pfeilen durchbohrt. Wurzeln der bose Drache ohn= mächtig faucht und mit dem Schweife Ringe schlägt; Ge= org, als ein prächtiger gehar= nischter Ritter, der mit dem aufgerichteten Speer in der Rechten in eiserner Ruhe da= steht und mit der linken Faust den besiegten Lindwurm wie ein erlegtes Wild am Halse in die Sohe gezogen hält. Weiterhin erscheint bei einem Gebet, das von der menschlichen Gebrechlichkeit handelt, im Zier= werk die scherzhaft aufgefaßte Figur eines Arztes, der mit wichtiger Miene durch seine Brille den im Glase befindlichen Krankheitsstoff seines Patienten betrachtet; unter ihm sitt ein Häschen, und über ihm hängt eine Droffel in der Schlinge. Bu einem Gebet, das von der Verwandlung von Brot und Wein in Christi Fleisch und Blut spricht, hat Dürer den Heiland als blutenden Schmer= zensmann gezeichnet. Bei einem in Todesnot zu sprechenden Gebet hat er ein sogenanntes Totentanzbild angebracht: der Tod — hier nicht wie auf dem Rupferstich von 1503 als wil= der Mann, auch nicht wie auf dem berühmten Stich von 1513

als eine seltsam gespenstische Erscheinung, sondern als ein fast zum Gerippe zusammen= geschrumpfter Leichnam gebildet — tritt mit dem Stundenglas einem prunkhaft aufgeputten Rriegsmann eutgegen, der gegen ihn umsonst das Schwert zu ziehen sucht; darüber sieht man eine Wetterwolfe und einen vom Falken gestoßenen Reiher. Das Gebet für die Wohlthäter hat den Meister zur Berbildlichung der Wohlthätigkeit angeregt durch eine Darstellung des Belikans. der sich die Bruft aufreißt, um seine Jungen zu füttern, und durch einen wohl= gekleideten Mann, der einem halbnackten Bettler eine Gabe spendet. Bei dem Ge= bet für die Verstorbenen zeigt er einen Engel, der eine Seele aus den Flammen des Fegefeuers zur Herrlichkeit Gottes an einen Baum gebunden, unter deffen emporträgt, während kleine Engel denen, die noch weiter büßen müssen, Kühlung Text der 129. (130.) Psalm, und hier kniet zublasen; als Gegenbild ist dabei auch König David mit der Harfe vor dem himms der Bose, der die Seelen einfängt für die lischen Bater in der Höhe. Auf den Psalm

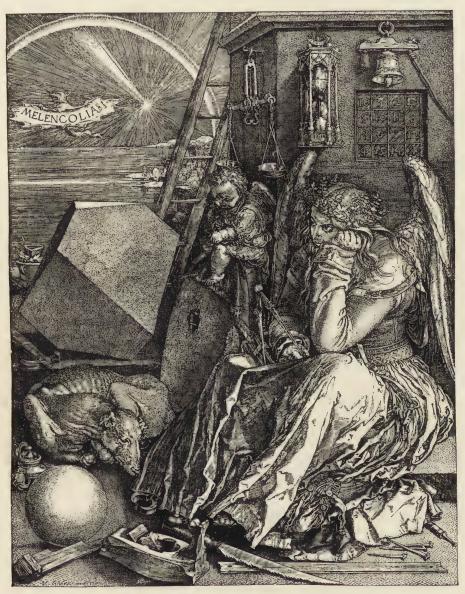

Abb. 79. Die Melancholie. Rupferftich aus bem Jahre 1514.

Qual, angedeutet: unten schießt aus den folgt der Anfang des Johannesevangeliums. Flammen ein Liniengebilde hervor, das sich Dabei ift der Evangelist dargestellt, der mit zur Geftalt eines Drachen entwickelt, der seinem Schreibgerät in der Ginsamkeit sitt mit langer Zunge einen umherflatternden und zu der strahlenden Erscheinung der Schmetterling einfängt. Darauf folgt im Simmelskönigin mit dem Chriftuskind em-



Abb. 80. Feberzeichnung nach bem Leben, vermutlich Dürers Schwägerin Katharina Fren barftellend, von 1514. In einer englischen Privatsammlung.

porschaut. Nachdem dann der 50. (51.) Pfalm mit überwiegend ornamentalen Gebilden begleitet worden ist, kommt zu einer Anrufung der heiligen Dreifaltigkeit ein Bild des dreieinigen Gottes; oben schwebt eine Schar von Cherubim, und unten verwandelt sich der Kreuzesstamm, an dem Gott Sohn sich zeigt, in einen Weinstock mit Reben. Bei den nun folgenden Betrachtungen über verschiedene Heilige sehen wir den heil. Georg als Ritter zu Roß in voller Rüstung, der den Schaft seines Speeres, an dem das Banner mit dem Kreuzeszeichen weht, auf den Lindwurm aufstellt, der überwunden unter den Sufen des Pferdes liegt; dann die heil. Apollonia, die Apostel Matthias und Andreas und den heil. Maximilian,

Tierdarstellungen enthalten. Dann folgt eine prächtige Komposition zum 56. (57.) Pfalm, der mit den Worten "Gegen die Mächtigen" überschrieben ift. In den Wolken steht Chriftus mit der Weltkugel in der Linken, die Rechte zum Segen er= hoben; "er sendet vom Simmel und errettet mich": das ist dargestellt durch den herabstürmenden Erzengel Michael, der den Satan niederwirft; "und übergibt der Schmach meine Unterdrücker": da sehen wir einen König auf einem Triumph= wagen, gezogen von einem Bock, den ein Anabe auf einem Steckenpferde Barte führt. Hierbei fehlt auch eine politische An= spielung nicht, die den Unterdrücker näher kenn= zeichnet: dieser König hat auf seinem Reichsapfel an= statt des Kreuzes den Halbmond. Bei zwei darauf= folgenden Psalmen, welche die gemeinschaftliche Über= schrift führen: "Zu sprechen, wenn man einen Krieg beginnen muß", - es sind

ber 90. (91.) und der 34. (35). Pfalm -, ist unten jedesmal ein wildes Kampf= getümmel dargestellt, und darüber, am Seitenrande, schwebt betend ein Engel in himm= lischer Ruhe. Auf der nächsten von Dürer geschmückten Seite kommt der Sat vor: "Wie die Juden erschreckt zu Boden fielen." Dazu illustriert der Künstler den Bers des Johannesevangeliums: "Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin es, da wichen sie zurück und fielen zu Boden." Und da ihm bei der Darstellung der Gefangennahme gleich das ganze Leiden Christi in die Borstellung tritt, zeichnet er dazu an den Seiten= rand Maria als Schmerzensmutter. Weiter= hin gibt dem Zeichner das im Gebet vorkommende Wort "Versuchung" das Thema diese alle mit Hinzufügung von anderen, zu der Einfassung der betreffenden Seite: schmückender Raumausfüllung dienenden ein im krausen Kankengeschlinge einher= Bildchen, deren einige sehr bemerkenswerte wandelnder Ariegsmann lauscht, halb argwöhnisch, halb begehrlich, auf das Geraune Freude der Engel, die einen Baum pflanzen,

eines sellsamen Bogels; und der Fuchs der geschildert. Dann sehen wir bei einem Fabel lockt die Hühner mit Flötenspiel. Kirchenliede einen im Galopp dahersprengen-



206. 81. St. Sieronymus im Gehäufe. Rupferftich aus bem Jahre 1514.

zwei gegenüberstehende Seiten verteilt; dabei herablassender Teusel bedroht. Bei dem ist hier der Zorn des Teusels, der mit Ge- 8. Psalm musizieren die Hirten, und die schrei und Brimaffen flüchtet, und dort die Bogel jubeln in blumigen 3weigen zu den

Bei den Gebeten zu Ehren der Muttergottes den Ritter, den der Tod mit der Sense ver-ist die Darstellung der Verkündigung auf folgt und den ein aus den Kanken sich

Worten: "Herr, unser Herr, wie wunder= bar ist dein Name"; und ein Löwe, der unter den Augen eines Eremiten seine ganze Aufmerksamkeit einem schwirrenden Insekt zuwendet, deutet die Unterwerfung der Tiere unter die Füße des Menschen an. Was aber mag den Zeichner angeregt haben, beim 18. (19.) Pfalm den Hercules an den Rand zu zeichnen, der die stymphalischen Bögel bekämpft? Vielleicht nur das Wort: "Frohlocket wie ein Riese" —? Deutlicher er= kennbar sind die Anregungen bei den näch= sten Psalmenbildern: beim 23. (24.) Psalm ein indianischer Krieger, in des Künstlers Vorstellung getreten aus den Worten: "Der Erdfreis und alle, die ihn bewohnen", die ihn an die bis vor kurzem noch unbekannten Länder jenseit des Oceans denken ließen; beim 44. (45.) Pfalm ein Morgenländer mit einem Kamel, wohl aus dem Gedanken an "die Reichen des Volkes mit Geschenken" hervorgegangen. Eine Säule, ein Engel=

knabe mit Früchten, ein spielender Hund, Böglein in den Zweigen, ein behaglich schlafender Mann: das webt sich zusammen zu einem Stimmungsbild sicherer Ruhe, das die Worte des 45. (46.) Psalms einrahmt: "Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erschüttert wird." Nach einem bloß mit Phantasiespielen geschmückten Blatt folgen zwei Bilder, welche, ohne daß man bestimmte Anknüpfungspunkte in den von ihnen eingeschlossenen Psalmentexten finden könnte, den Gegensatz zwischen Stärke und Schwäche verbildlichen: hier Hercules und ein am Boden liegender Trunkenbold; dort ein gerüfteter Kriegsmann und eine bei ber Arbeit eingeschlasene alte Frau. Köstlich ist das Bild zum 97. (98.) Psalm: "Sin= get dem Herrn ein neues Lied!" Da hat sich eine ganze Kapelle zu feierlicher Musik auf der Wiese vor der Stadt versammelt; und eine freudig bewegte Stimmung klingt in den Schwingungen des emporsteigenden



Abb. 82. Einzelbilb aus bem großen holzichnittblatt "Die Ehrenpforte": Raifer Maximilian und feine Braut Maria von Burgund.



Abb. 83. Gingelbild aus bem holgichnitblatt "Die Chrenpforte": Eingug in eine erfturmte Stadt.

Rankenwerkes nach, das sich aus den Baumstämmchen, die auf der Wiese stehen, ent= wickelt. Im Text folgen nun wieder ver= schiedene Gebete. Bei einer Erwähnung der Jungfrau Maria hat Dürer diese als eine noch ganz jugendliche Geftalt, die zu findlich frommem Gebet die Sande faltet, an den Rand gezeichnet; über ihrem Haupt hält ein Engel die Himmelskrone, und vor ihren Füßen singt ein entzückender kleiner Engelknabe zur Laute. Im Gegensatz zu dieser Berbildlichung der reinsten Gottseligkeit erscheint auf dem nächsten Blatt die Thorheit der Welt unter dem Bilde einer mit Markteinkäufen beladenen Frau, die mit beiden Füßen in ein Gefäß mit Eiern tritt, und auf deren Kopf eine Gans mit den Flügeln klatscht. In dem folgenden Bild ist eine ähnliche Gegensatwirkung er-

Reben zechenden Silen, dem ein Faun auf der Pansflöte aufspielt, und eines in den Wolken betenden Engels. Dann folgt wieder ein Blatt, das nur Zierwerk ent= hält (Abb. 86). Darauf kommt ein wunder= schönes Bild zum Beginn des Hymnus: "Berr Gott, dich loben wir." Seitwärts steht der heil. Ambrosius, eine feierliche Bischofsgestalt, als der Verfasser dieses Lobgefanges; und unten reitet bas Chriftfind, dem ein Engel die Wege bereitet, über die Erde. Das nächste Bild zeigt einen Engel, der mit Inbrunft das Gebet: "Herr, eile mir zu Silfe". für einen geharnischten Ritter spricht, der auf einen sich ihm mit der Hellebarde entgegenstellenden wüsten Rrieger einsprengt. Bei diesem Ritter denkt man unwillfürlich an Kaiser Maximilian selbst, auf dessen persönlicher Anordnung zielt durch die Zusammenstellung eines unter sicher die ganze Zusammenstellung der Be-

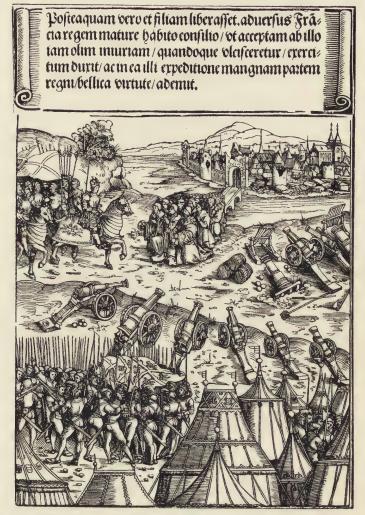

Abb. 84. Gingelbilb aus bem holzschnittblatt "Die Chrenpforte": Raifer Magimilian nimmt bie Übergabe eines belagerten französischen Plages entgegen.

wieder Pfalmen beginnen, bringt einen herrlichen Chriftuskopf auf dem Schweiß= tuch der Beronika. Auf der nächsten Seite schließen Dürers Randzeichnungen mit einem Bild voll heiterer Fröhlichkeit in jeder Linie, mit zum Klange einer Schalmei tanzenden Paaren, das die Anfangsworte des 99. (100.) Pfalms in Formen über= sett: "Jubelt Gott, alle Lande! dienet dem Herrn mit Freuden!" — Wie in der Ein= gebung des Augenblickes hingeschriebene Improvisationen voll Geist, Gemüt und Geschmack treten all diese mannigfaltigen Darstellungen vor das Auge des Beschauers.

bete beruht. Die folgende Seite, auf der Aus dem leichten Spiel der Künstlerhand ist Blatt um Blatt ein Meisterwerk hervor= gegangen. Wenn man mit Recht Dürers Allerheiligenbild neben Raffaels Disputa stellt, so ist man in gleicher Weise be= rechtigt, die Randzeichnungen in des Raisers Gebetbuch das deutsche Gegenstück zu den vatikanischen Loggien zu nennen. In ihren figürlichen Darstellungen ist eine unerschöpf= liche Fülle künstlerischer Schönheit enthalten. Ihre Ornamentik ift gang frei und felb= ständig, von der spätgotischen Zierkunft ebenso unabhängig wie von derjenigen der damaligen italienischen Renaissance. Die Reinheit der feinen geschwungenen Linien=

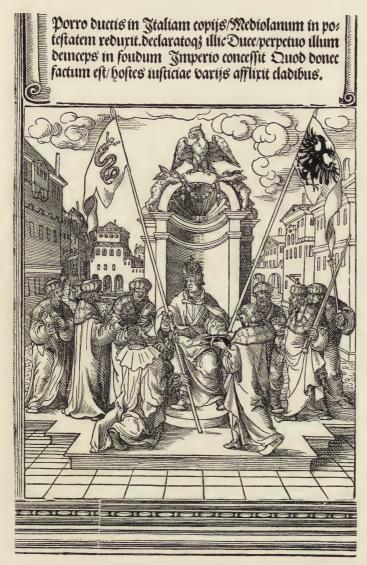

Abb. 85. Einzelbild aus dem holzschnittblatt "Die Chrenpforte": Die Belehnung bes von Mailand burch Raifer Magimilian.

züge offenbart eine Leichtigkeit und Sicher= heit der Hand, die an das Unbegreifliche grenzt. Man wird an die alte Erzählung von Apelles erinnert, der keinen Tag vorüber= gehen ließ, ohne sich im Zeichnen von Linien zu üben. Dürer foll die Fertigkeit beseffen haben, mit haarscharfem Strich einen Kreis zu ziehen ohne die geringste Abweichung

Im Jahre 1516 führte Dürer wieder einige Gemälde aus. Dieselben sind fämtlich von geringem Umfang, teils Bildnisse, teils Heiligenbilder. Eines der Bildnisse ist das= jenige von Dürers Lehrer Wolgemut. Da tritt uns der ehrenwerte Meister, der für fein hohes Greisenalter noch recht rüstig aussieht und dessen kluge Augen sich eine von der mathematischen Genauigkeit. Wer jugendliche Lebhaftigkeit bewahrt haben, mit die Randzeichnungen in Kaiser Maximilians einer Lebendigkeit entgegen, die uns die Gebetbuch gesehen hat, hat keinen Grund ganze Persönlichkeit vergegenwärtigt (Abb. mehr, eine solche Thatsache zu bezweifeln. 89). Wolgemut war nie ein großer Künstler



Abb. 86. Eine Seite aus Kaiser Maximilians Gebetbuch mit Dürers Randzeichnungen (1515). In der königt. Bibliothek zu München.

gewesen, aber ein achtbarer Maler, der Kunst empfangen und bewahrte ihm eine reichfarbige Atarbilder in biederer Kom= dankbare Verehrung. position und fleißiger Ausführung angefertigt

Während hier Dürers realistische Kunst hatte. Dürer hatte von ihm eine gediegene voll in die Erscheinung tritt, zeigt ein in Unterweifung in dem Handwerklichen seiner der Gemäldegalerie zu Augsburg befindliches

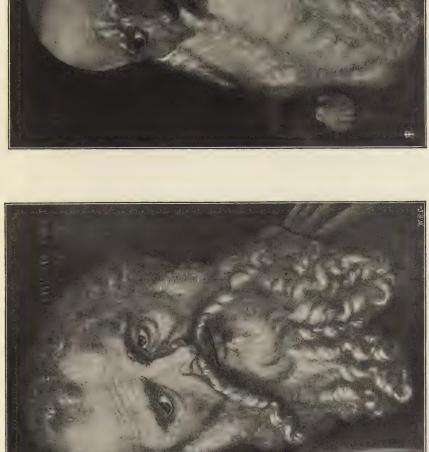

Albb. 87. Der Apostel Philippus. Gemälde in Wasserferken, vom Zahre 1516. In der Ussigiengalerie zu Florenz. (Rach einer Originalphotographie von Giacomo Brogi in Florenz.)





Abb. 89. Bilbnis bes Michael Wolgemut. Ölgemälbe von 1516, in der königl. Kinakothek zu München. Die Inschrift in der rechten oberen Ecke des Bildes lautet: Das hat albrecht dürer abconterfept nach sienem lehrmeister michel wolgemut im Jar 1516 und er was 82 jor und hat gelebt pis das man zelet 1519 For, do ist er ferschieden an sant endres dag frü er dy sun auffghug. (Nach einer Originalphotographie von Franz Hanftkingl in München.)

kleines Marienbild — "Madonna mit der Nelke" genannt —, das aus wenig mehr als den Köpfen der Jungfrau und des Jesus= kindes besteht, den bei Dürer seltenen Versuch, zu idealisieren. Es mag sein, daß besondere Wünsche des Bestellers ihn zu einer Annäherung an das Herkommen der älteren Kunstweise veranlaßt haben; er hat hier auch, ganz gegen seine Gewohnheit, Lichtscheine um die beiden Köpfe gemalt. Aber be= fremdlich berühren einen in einem Dürer= schen Werk diese unnatürliche Verschmälerung der Nase, diese Verkleinerung des Mundes. Im seelischen Ausdruck jedoch, in der unendlichen Liebenswürdigkeit dieser jungfräulichen Mutter ist das Bild ganz des großen Meisters würdig.

Als Idealföpfe kann man wohl auch die beiden Apostelbilder bezeichnen, die sich in der Uffiziengalerie zu Florenz befinden. Aber das Ideale ist in diesen prächtigen Greisenköpfen, welche die Glaubensboten Philippus und Jacobus, den weitgewandersten, vorstellen, nicht in einer vermeintlichen Beredelung der Form gesucht, sondern es ist aus dem Inneren der Persönlichkeiten heraus entwickelt; Charakterbilder zu schaffen, war die Aufgabe, die Dürer sich hier gestellt hatte (Abb. 87 und 88).

Im Jahre 1517 scheint Dürer die Malerei wieder ganz beiseite gesassen zu haben. Wenigstens sindet sich diese Jahreszahl auf keinem seiner Gemälde. Im folzgenden Jahre versuchte er sich noch einmal an der Aufgabe, eine lebensgroße unbekleidete Figur zu malen. Den Borwurf hierzu nahm er, auf einen zehn Jahre früher gezeichneten Entwurf zurückgreisend, aus der römischen Geschichte, mit der sich in der Kenaissancezeit ja jeder Gebildete beschäftigte. Er malte die Lucretia, die, an ihr Bett sich ansehnend, im Begriff steht, sich mit dem Dolch zu durchz



Abb. 90. Entwurf zu einem Grabmal (für Beter Lischer gezeichnet). Feberzeichnung von 1517. In ber Uffiziensammlung zu Florenz.

bohren (Abb. 91). Dieses Bild ist bedeutsam als ein Beweis von Dürers unausgesetztem Arbeiten an seiner eigenen Ausbildung. Denn es ist kaum anzunehmen, daß er zum Malen dieses Bildes einen anderen Grund gehabt habe, als die Absicht, sich zu üben durch die Bewältigung der Schwierigkeiten, die in der malerischen Wiedergabe der nackten Menschengestalt liegen. Die Bewältigung dieser Schwierigkeiten ist ihm indessen hier lange nicht so gut gelungen wie bei den früheren Bildern von Adam und Eva, denen die Lucretia in Bezug auf Malerei und Farbe ebensowenig ebenbürtig ift, wie in Bezug auf den Ausdruck. Doch bleibt die durchgebildete Modellierung der Formen, die dem Körper

volle Rundung verleiht, sowie auch die Schönheit dieser Formen immer sehr beachtenswert.

Auch in seiner Lieblingskunst, dem Kupferstechen, schaffte und strebte Dürer immer weiter. Bollkommeneres zu erreichen, als ihm in den Meisterwerken von 1513 und 1514 gelungen war, das war innerhalb der angewandten Herstellungsart der Kupferstiche allerdings nicht mehr möglich. Aber nun sann er auf ein neues technisches Bersahren, das ihm die Möglichkeit verschaffen sollte, seine Gedanken in noch leichterer und frischerer Weise, als es die Arbeit mit dem Grabstichel gestattete, auf die vervielsältigende Platte zu bringen. Schon früher, etwa seit



Abb. 91. Lucretia. Ölgemälbe von 1518, in ber fönigl. Pinatothef zu München. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftängl in München.)

dem Jahre 1510, an= gestellte Versuche mit der sogenannten "falten Na= del", einem spitigen, gang feine Linien in das Rupfer einreißenden Inftrument, hatten zu fei= nem befriedigenden Er= gebnis geführt. Das Hauptblatt diefer Gat= tung ist "ber heilige Sieronymus mit dem Weidenbaum", von 1512. Nur sehr wenige aller= erste Abdrücke geben einen Begriff davon, welchen außerordentlichen male= rischen Reiz Dürer hier, mit der scharfen Nadel wie mit einer unendlich feinen Feder zeichnend, erstrebt und erreicht hat. In diesen ersten Abdrücken kommt die wundervolle Stimmung ganz zur Geltung, die Stimmung der tiefsten Ginsamkeit, der Abgeschlossenheit von der Außenwelt, von der großen Stadt, die ein Blick durch die schmale Felsenspalte in weiter Ferne ahnen läßt, des Meinseins mit Gott, dem der Kirchenvater sich hin= gibt in diesem verbor= genen Winkel öben Besteins, wo nur spärliches Gras und ein verfrüppel= ter Weidenbaum dürftige Nahrung finden (Abb. 72). Die späteren Abdrücke wurden so matt, daß sie von dieser Stimmung und von der Lebendigkeit der Zeichnung gar keine Vorstellung mehr ge= währen. Nach den un= genügenden Erfolgen mit der kalten Nadel kam Dürer auf die Radierung, als deren Erfinder wenigstens im Sinne fünstlerischer Anwendung

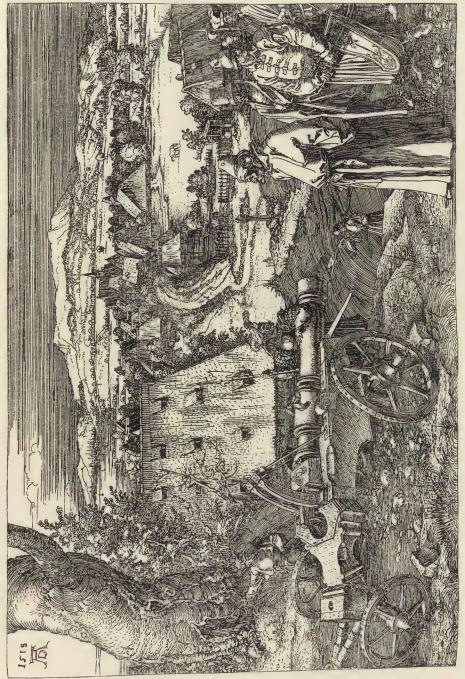

A66. 92. Die große Kanone. Radierung vom Zahre 1518



Abb. 93. Mabonna mit zwei Engeln. Rupferstich von 1518,

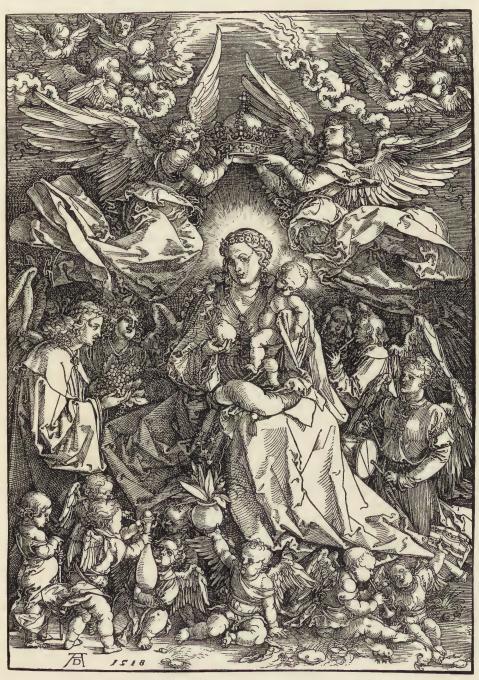

Abb. 94. Maria mit bem Jesuskind, von Engeln umgeben. Holzschnitt von 1518.

des Verfahrens — er wohl angesehen werden muß. Statt die Zeichnung mit dem Stichel in die polierte Metallplatte einzugraben, ritte er sie mit der Nadel in eine auf die Platte aufgetragene Grundierung und ätte fie dann mit Säuren, welche von dem Stoff der Grundierung nicht durchgelassen wurden und daher das Metall nur da angriffen, wo es durch die Striche und Punkte der Zeichnung bloßgelegt war, in die Blatte hinein. Da das Rupfer dem Abverfahren Dürers Schwierigkeiten entgegenstellte, bediente er sich dazu eiserner Platten. Dürers Radierungen fallen, wie es scheint, sämtlich in die Jahre 1514 bis 1518. Später kehrte er zum Grabstichel, der ihm

In dem landschaftlichen Hintergrund ist hier ein überaus anspruchsloses Motiv verwertet, ein einfacher Zaun; aber mit welcher feinen Schönheit klingen die Linien dieser Landschaft, deren Ferne zwischen den Zaunstecken durchblickt, mit dem Ganzen zusammen! (Abb. 93.)

Lose Holzschnittblätter streute Dürer fortwährend in die Welt, in denen er viel Schönes bot. Was für einen bezaubernd kindlichen, herzinnigen Ton hat er in dem entzückenden Mariengedicht gefunden, das er im Jahre 1518 auf Holz zeichnete! (Abb. 94.)

Gemälde, Radierungen, fliegende Solzschnitte, das waren alles nur Rebenarbeiten in diesem Jahre. Das meiste von Dürers



Abb. 95. Entwurf zu bem Raiserwagen bes Holzschnittbildes "Triumphzug Maximilians". Feberzeichnung in ber Albertina gu Bien. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

boch eine vollkommenere Befriedigung gewährte, zurück. Das berühmteste Blatt unter Dürers Radierungen ift "die große Kanone", die Darstellung eines Nürnberger Geschütes, das unter der Aufsicht eines Stückmeisters und unter der Wache strammer Landsknechte auf einem die weite Landschaft beherrschen= den Hügel aufgefahren steht und von einer Gruppe Türken mit sehr bedenklichen Mienen betrachtet wird. Das Blatt war gegen die herrschende Türkenfurcht gerichtet (Abb. 92).

Eine reizvolle Grabstichelarbeit aus dem nämlichen Jahre 1518, dem die Radierung der großen Kanone angehört, ist das liebenswürdige Marienbild, in welchem zwei schwebende Engel eine reiche Krone über dem Haupt der Jungfrau halten, die in stillem mütterlichen Behagen dasitt und den Blick von dem Kinde hinweg mit

Zeit und Arbeitskraft war durch die vom Raiser gestellte Aufgabe mit Beschlag belegt. Zwar waren mit den Zeichnungen zu dem Riesenholzschnitt "Kaisers Triumph= zug", der noch umfänglicher gedacht war als die Ehrenpforte und daher eine noch größere Anzahl von Holzstöcken erforderte, außer Dürer noch verschiedene andere Maler beschäftigt. Aber seine Aufgabe war schon umfangreich genug. Ihm war die Anfer= tigung der bedeutsamsten Abschnitte der langen Bilberreihe aufgetragen, die sich aus mancherlei Gruppen zu Fuß, zu Roß und zu Wagen zusammensetzen follte und für die der Kaiser selbst die genauesten Angaben gemacht hatte. Unter anderem führte Dürer diejenige Abteilung aus, welche die Kriege Maximilians verbildlichte; nach der ursprünglichen Vorschrift des Kaisers ernstem Ausdruck dem Beschauer zuwendet. sollten hier Landsknechte im Zuge einher-



Abb. 96. Kaiser Maximilian. Kohlenzeichnung nach dem Leben. In der Albertina zu Wien. Beischrift: "Das ist Kaiser Maximilian den hab ich | Albrecht Dürer zu Angspurg hoch oben auff | der pfalz in seinem kleinen stüble kuntersett | do man zalt 1518 am montag nach | Johannes tausser."

schreiten, welche auf Tafeln die betreffenden Kriegsbilder trügen; dies erschien dem Meister zu eintönig, und er gefiel sich dafür in der Erfindung schön geschmückter künst= licher Fortbewegungsmaschinen, auf denen die Abbildungen der Schlachten, Festungen ec. bald als Gemälde, bald als plastische Bildwerke gedacht, vorgeführt werden. Ein besonders prächtiges Blatt schuf er in dem Wagen, darauf die Bermählung Maximilians mit Maria von Burgund zur Darstellung kam. Den Mittelpunkt des langen Zuges follte der große Triumphwagen bilden, auf dem man den Raiser mit seiner ganzen Familie erblickte. Der erste Entwurf, den Dürer zu diesem Wagen vorlegte, hat sich in einer in der Albertina zu Wien aufbewahrten Federzeichnung erhalten (Abb. 95). Aber Dürers Freund Wilibald Pirkheimer, der bei der inhaltlichen Ausarbeitung des Triumphzuges mitzuwirken sich berufen fühlte, fand diesen Entwurf ungenügend; denn er wollte, daß alle Tugenden des Kaifers in verförperter Gestalt auf und neben dem Wagen zu sehen sein sollten. Einen hiernach angefertigten neuen ausführlichen Entwurf schickte Virkheimer im März 1518 an den Raiser. Che indessen dieses Hauptstück geschnitten wurde, fand das ganze Unternehmen einen plötlichen Abschluß, da Maximilian am 12. Fanuar 1519 starb. — Vorher war es Dürer noch vergönnt, den ihm so wohlgesinnten kaiserlichen Herrn nach dem Leben abzubilden. Zu dem Reichstag, den Maximilian im Jahre 1518 nach Augsburg berief, begab sich auch Dürer mit den Bertretern der Stadt Nürnberg. Um 28. Juni saß ihm der Raiser "hoch oben auf der Pfalz in seinem kleinen Stüble". hier ent= stand in sichtlich sehr kurzer Zeit jene in der Albertina aufbewahrte geistreiche Kohlen= zeichnung, welche der Nachwelt ein so sprechen= des Bild des "letten Ritters" überliefert hat (Abb. 96).

Nach dieser Zeichnung veröffentlichte Dürer das Bildnis des Kaisers in dem



Abb. 97. Solgichnittbildnis Raifer Magimilians vom Jahre 1519.

nämlichen Maßstab, etwas unter Lebensgröße, in zwei großen Holzschnitten. Das eine Blatt gibt das Bruftbild ohne weitere Buthat, nur mit einem Schriftzettel, darauf Namen und Titel des Kaisers geschrieben sind. Das andere, das nach des Kaisers

gefaßt, auf denen Greifen als Halter des Raiserwappens und der Abzeichen des Goldenen Bließes stehen (Abb. 97). Dieselbe Beichnung legte Dürer dann auch zwei Bemälden zu Grunde. Von diesen befindet sich das eine, das mit Wafferfarben auf Lein= Tode erschien, zeigt dasselbe in einer reichen wand gemalt und durch die Zeit sehr getrübt Umrahmung, von verzierten Saulen ein- ift, im Germanischen Museum zu Nurnberg,



Abb. 98. Raifer Maximilian. Digemalbe von 1519, in ber faiferl. Gemalbegalerie gu Bien. (Rach einer Originalphotographie von J. Löwn in Wien.)

das andere, das in Ölfarben ausgeführt ift, in der Wiener Galerie. Auf ersterem ist der Raiser im Mantel mit weißem Belg, mit der Kette des Goldenen Bließes, auf dem anderen in schlichter Kleidung dargestellt (Abb. 98). Beidemal hält er einen Granat= apfel in der Hand, wodurch auf eine sinn= bildliche Bedeutung, die der Kaiser dieser Frucht beilegte, hingewiesen wird. Aus den Inschriften, welche Dürer den Bildnissen

schmerzlich ihn dessen Sinscheiden ergriffen hatte.

Auf dem Augsburger Reichstag porträtierte Dürer auch den Kardinal Albrecht von Brandenburg, Primas und Aurfürst des Reichs, Erzbischof von Mainz und Magdeburg. Das mit Kohle gezeichnete Driginalbildnis des erst 28 jährigen Kirchen= fürsten besitzt ebenfalls die Albertina. Im folgenden Jahre führte Dürer das Porträt des Raisers beifügte, fühlt man heraus, wie in Rupferstich aus. Denn der Kardinal

war eine bekannte und beliebte Persönlichkeit, deren Bild mancher gern besitzen mochte. Mit diesem prächtigen Blatt eröffnete Dürer die herrliche Reihe seiner Kupserstichbildnisse. Die Bildnisdarstellung beschäftigte ihn übershaupt von nun an am meisten. Es ift, als ob der Meister die ganze gesammelte Kraft seiner reisten Jahre auf das eine Ziel gerichtet hätte, das menschliche Antlitz als den Spiegel des Charakters zu ergründen. — Bon anderweitigen Arbeiten, die aus seiner nimmer rastenden Hand hervorgingen, zeichs

stoß zu diesem Unternehmen gab ihm zweisels sos der Wunsch, mit Kaiser Maximilians Nachfolger Karl V, dessen Landung in Antwerpen bevorstand, zusammenzutreffen. Denn durch den Tod Maximilians war der Fortbezug einer Leibrente von 100 Gulden jährslich, die dieser ihm gewährt hatte, in Frage gestellt. Die Auszahlung eines Betrages von 200 Gulden, den der Kaiser ihm auf die Kürnberger Stadisteuer angewiesen hatte, verweigerte der Kat von Kürnberg trot der schon ausgestellten kaiserlichen Quittung und



Abb. 99. St. Antonius. Rupferftich aus bem Jahre 1519.

net sich unter den Werken des Jahres 1519 noch der kleine seine Kupserstich aus, der eine reizvoll ausgeführte Ansicht einer Feste, welche an die Burg von Kürnberg erinnert, und davor im Bordergrund den heiligen Einsiedler Antonius zeigt; das Stadtbild, das sich in vielgliederigem Umriß von dem wolkenlosen Himmel abhebt, und das Bild des tiessten Bersunkenseins in dem Einssiedler, der den Kreuzstad neben sich in den Boden gepslanzt hat, klingen zu einer eigentümlich träumerischen Stimmung zussammen (Abb. 99).

Im Sommer 1520 trat Dürer eine Reise nach den Niederlanden an, die sich über Jahr und Tag ausdehnte. Den An-

trop aller Bemühungen Dürers. In diesen Angelegenheiten erhoffte er von dem neuen Kaiser Hispe, wenn es ihm gelänge, demsselben persönlich nahe zu kommen und sein Wohlwollen zu erwerben. Daneben trieb ihn sicherlich das Berlangen, die niedersländische Kunst durch eigene Anschauung kennen zu lernen.

Am 12. Jusi brach Dürer auf, von seiner Frau und einer Magd begleitet. Am 2. August traf er in Antwerpen ein. Gegen Ende des Monats begab er sich nach Brüssel, um sich der Statthalterin der Niederlande, Kaiser Maximilians Tochter Margareta, vorstellen zu lassen, damit diese sich bei dem jungen Kaiser, ihrem Nessen, zu seinen

desselben zur Krönung nach Aachen und lungen bewahrt werden, und in einem auß-

Gunsten verwende. Nach Antwerpen zurück- nach Seeland; im Frühjahr 1521 besuchte gefehrt, wohnte er dem glänzenden Einzug er Brügge und Gent und im Juni Mecheln. Karls V bei. Er folgte dann, um eine Im Juli trat er darauf die Heimfahrt an. Gelegenheit zum Überreichen seiner Bitt- - In einem kleinen Stizzenbuch, aus bem schrift an den Raifer zu finden, dem Buge noch manche Blätter in verschiedenen Samm=



206. 100. Aus Durers Reiseftigenbuch: Bilbnis bes taiferlichen hauptmanns Felig hungersperg. In ber Albertina gu Wien.

"Das ift haubtman felig ber toftlich lautenschlaher. - Bu antorff (Antwerpen) gemacht. - 1520."

weiter nach Köln. Hier erlangte er am führlichen Tagebuch hat der Meister die 12. November die kaiserliche Bestätigungs= urkunde für den Fortbezug seines Jahr= gehaltes. Auf die Auszahlung desjenigen Betrages von Kaiser Maximilians Schuld, die dieser auf die Nürnberger Stadtsteuer auf die Aulturgeschichte seiner Zeit. angewiesen hatte, mußte er indessen verzichten. Über Nymwegen und Herzogen= buich kehrte er nach Antwerpen zuruck. Bon und Aupferstichen, bei sich. Wir erfahren hier machte er im Dezember einen Ausflug aus seinen Aufzeichnungen, wie er gleich

Eindrücke dieser Reise festgehalten. Dürers Reisetagebuch ist ein unschätzbares Bermächtnis, nicht nur in Sinsicht auf die Persönlichkeit des Künstlers, sondern auch

Der Meister führte einen großen Vorrat von Kunstware, das ist von Holzschnitten



Abb. 101. Trachtenzeichnung aus dem niederländischen Stigzenbuch. (Beischrift: Ein bürgin.) In der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand.

(Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

nach Antritt seiner Reise sich das Wohlwollen des Bischofs von Bamberg durch das Geschenk eines gemalten Marienbildes, zweier seiner großen Holzschnittwerke und mehrerer Aupferstiche erwirdt; wie der Bischof ihn darauf in der Herberge als seinen Gast behandeln läßt und ihm drei Empfehlungsbriese und einen Zollbries, der sich dei der Weiterreise als sehr nüglich erweisen sollte, mitgibt. In Frankfurt bekommt er von Jakob Heller Wein in die Herberge geschickt. Auch an vielen anderen Orten sindet er Bekannte und Bewunderer, die es sich angelegen sein lassen, ihm Freundlichkeiten zu bezeigen. Von Frankfurt an

wird die Reise zu Schiff fortgesett. Auf dem Rheinschiff führt Frau Agnes eigene Rüche. Dürers Rame ist überall so bekannt, daß ihn in Boppard sogar der Zöllner frei passieren läßt, obgleich der Freibrief des Bischofs von Bamberg hier nicht mehr galt. Von Köln geht die Reise im Wagen auf der fürzesten Straße nach Antwerpen. In Antwerpen wird Dürer gleich am Abend seiner Ankunst von dem Vertreter des Augsburger Hauses Fugger zu einem köstlichen Mahl geladen. Am darauf folgenden Sonntag ge= ben ihm die Antwerpener Maler ein glänzendes Fest, bei dem er wie ein Fürst geehrt wird und zu dem ihm auch der Rat von Ant= werven den Willfommstrunf sendet. Er besucht gleich in den ersten Tagen den Maler Quentin Massins; dann auch den gelehrten Erasmus von Rotterdam. In allen Kreisen erfährt er die größte Liebenswürdigkeit, besonders nehmen sich mehrere reiche Kaufleute verschiedener Nationalität seiner an. Er besichtigt die ftolzen Bauwerke Antwerpens und bewundert die großartigen Vorbereitungen, die für den Ginritt des neuen Raisers getroffen werden. Gin Schauspiel, das ihn entzückt, ist die große Prozession am Sonntag nach Mariä himmelfahrt mit ihren prunkvollen Aufzügen von Wagen und Schiffen mit lebenden Bildern,

mit Reitern und mannigfaltigen Gruppen, deren Beschreibung Dürer schließlich mit den Worten abbricht, daß er alles das in ein ganzes Buch nimmer schreiben könnte. — In Brüssel, wo er von der Statthalterin mit der größten Leutseligkeit empfangen wird, staunt er die kostdaren Wunderdinge an, die aus dem neuen Goldlande jenseits des Oceans für den Raiser geschickt worden sind, und sein Herzertreut sich dabei über "die subtilen Ingenia der Menschen in fremden Landen". Er des wundert das herrliche alte Rathaus und die Werke der großen Maler des vergangenen Jahrhunderts. Mit seinen lebens



206. 102. Ctubientopfe von Ceefanderinnen, auf ber nieberlanbifchen Reife gezeichnet. In ber Canuntung bes Bergogs von Aumale.



Mubb. 103. Die Kreugtragung. Beichnung aus bem Jahre 1520. In ber Uffiziengalerie gu Floreng.



Abb. 104. Die Grablegung. Beichnung von 1521. In ber Uffigiengalerie gu Floreng.



Abb. 105. Studienkopf eines alten Mannes. Pinfelzeichnung auf dunktem Papier, mit Weiß gehöht. Bon der niederländischen Reise 1521. In der Albertina zu Wien. Die Beischrift Dürers oben am Rande der Zeichnung lautet: "Der Mann war alt 93 Jax und noch gesund und sermüglich (kräftig) zu Antorsf (Antwerpen).





Abb. 106. Durers Frau, 1521 auf ber nieberlanbifden Reife gezeichnet. "Das hat albrecht burer nach feiner hausfrauen conterfet gu antorff in ber niederlenbifchen fleibung im Jor 1521 Do in aneinander zu der e gehabt hetten XXVII Jor." 3m fonigl. Rupferftichtabinett gu Berlin.

den Kunstgenossen tritt er auch hier in kein Lebender etwas Prächtigeres gesehen freundlichen Verkehr. Der Maler Bernhard hat". Auf der Fahrt von Aachen nach van Orlen gibt ihm und einigen vornehmen Köln ist er der Gast der Rürnberger Geherren vom Hofe ein Effen, deffen Aufwand fandtichaft, welche die Krönungeinsignien den deutschen Meister in Staunen versetzt. nach Aachen gebracht hat. In Köln wohnt Beim Einzuge Karls V in Antwerpen er dem glänzenden Fest bei, welches die weidet sich das Auge des Malers daran, Stadt zu Ehren Karls V veranstaltet, und wie der Kaiser "mit Schauspielen, großer sieht den jungen Kaiser auf dem Gürzenich Freudigkeit und schönen Jungfrauenbildern" tanzen. Dürer vergißt aber auch nicht zu empfangen wird. Bei der Raiserkrönung vermerken, daß es ihm "große Mühe und zu Aachen ist er zugegen und bewundert Arbeit" gemacht habe, die Bewilligung "all die köftlichen Herrlichkeiten, bergleichen seines Bittgesuches zu erlangen. Bon ben



Abb. 107. Studienzeichnung aus Antwerpen (1521): Die Wohrin des portugiesischen Konsuls Brandan. In der Ussiensammung zu Florenz.

Sehenswürdigkeiten Kölns erwähnt er das Dombild von Meister Stephan besonders, für dessen Aufschließen er zwei Weißpfennige entrichtete. — Die Winterreise nach Seeland unternahm Dürer lediglich, um einen gestrandeten Walfisch zu sehen; doch versäumte er auch hier das Aufsuchen der Runstwerke nicht. Bei dieser Reise kam er einmal in Lebensgefahr. Er erzählt in sehr anschaulicher Weise diese Begebenheit, wie in Arnemuiden das Boot, in welchem er gekommen, durch ein großes Schiff vom Anlegeplat losgerissen wird in dem Augenblick, wo die Mannschaft und die Mehrzahl der Passagiere dasselbe schon verlassen haben, während er sich mit noch einem Reisenden, zwei alten Frauen, einem kleinen Jungen und dem Schiffsherrn noch an Bord befindet; wie nun das Boot bei starkem Wind in die offene See hinaustreibt und eine allgemeine Angst entsteht; wie er dann dem Schiffsherrn zuredet, die Hoffnung auf Gott nicht zu verlieren, und wie sie ver= eint mit ungeübten Sänden ein Segel so weit hoch bringen, daß der Schiffsherr dadurch die Lenkung des Boots wieder einiger= maßen in die Sand bekommt, so daß es mit Hilfe herbeirudernder Schiffer wieder gelingt, das Land zu erreichen. — Während des nun folgenden mehr= monatlichen ruhigen Aufent= halts in Antwerpen führt Dürer ein geselliges, aber auch thätiges Leben. In der Fastnachtszeit wohnt er mit seiner Frau mehreren Lustbarkeiten bei, und Anfang Mai nimmt er an der Hochzeitsfeier des "guten Landschaftsmalers" Joachim de Patenier teil, bei welcher zwei Schauspiele — das erste "sehr andächtig und geistlich" — aufgeführt wers den. — Die Reise nach Brügge und Gent dient ausschließlich dem Zwecke

des Kunstgenusses; die Gemälde von van End, Roger van der Weiden, Hugo van der Goes und Sans Memling finden gebührende Würdigung, besonders die "überköstliche, hochverständige Malerei" des Genter Altars; auch das marmorne Marienbild von Michelangelo wird besichtigt. In beiden Städten veranstaltet die Künstlerschaft Fest= bankette zu Ehren Dürers. Ebenso wird er später in Mecheln gefeiert, wohin er sich hauptsächlich zu dem Zweck, die Erzherzogin Margareta noch einmal zu sprechen, begeben hat: er wird von der Fürstin sehr freund= lich aufgenommen, findet aber mit einem Bild des Kaisers, das er für sie gezeichnet hat, nicht ihren Beifall. Nach der Rückkehr nach Antwerpen macht er die ihn sehr inter= essierende Bekanntschaft des als Kupfer=



Abb. 108. Bilbnis, mutmaßlich bes Nürnberger Patriziers hans Imhof bes Alteren. Ölgemälbe aus dem Jahre 1521. Im Pradomuseum zu Madrib. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)



stecher mit ihm wetteifernden holländischen Runstwerken ein, welche Dürer nach allen Malers Lucas van Leyden. — Am Ende Seiten hin verteilt, bald als Gegengabe seines Antwerpener Aufenthalts widersuhr ihm noch eine große Ehre. König Christian II Höherstehenden, zu dem Zwecke, sich beren von Dänemark, Schweden und Norwegen, Wohlwollen zu gewinnen. Nicht ohne Bitter= der, aus seinem Reich vertrieben, bei dem Raiser, seinem Schwager, Hilse suchte, schickte nach Dürer, um sich von ihm porträtieren das viele, das sie von ihm bekommen, gar zu lassen. Dürer bemerkt, daß der König nichts wiedergeschenkt habe. Sonft werden

für etwas Empfangenes, bald auch, bei feit ist in den Aufzeichnungen vermerkt, daß "Frau Margareth", die Statthalterin, für als ein schöner und mutiger Mann ein die mannigfaltigsten, zum teil kostbaren Ge=



Mbb. 109. Raifer Maximilian auf bem Triumphwagen befrangt bon ben Figuren ber Tugenben. Bruchftud (in ftart verkleinerter Rachbildung) aus bem großen holzschnitt "Triumphwagen Maximilians" (1522).

Gegenstand der Bewunderung für die Ant= werpener ift. Er zeichnet das Bildnis des- auch seiner Frau, die sich in Antwerpen selben in Rohle, speist mit dem hohen Herrn und begleitet denselben nach Bruffel, wo der Raiser und die Statthalterin den König festlich empfangen. Darauf gibt König Christian dem Raiser und der Statthalterin seinerseits ein Bankett, und Dürer ist ge= ladener Gaft in dieser hohen Gesellschaft. Zwischen den Festlichkeiten malt er das Bildnis des Königs in Öl mit geliehenen Farben.

Tagebuch die Aufzählung der Geschenke von Anzahl seiner Blätter gegen dessen ganzes

schenke als von ihm empfangen aufgezählt; ganz häuslich eingerichtet hat, fließen bis= weilen Geschenke zu. Dürer erweist sich als ein leidenschaftlicher Sammler von Merkwürdigkeiten. Die Erzeugnisse einer fremdartigen Natur, die ihm die Kaufleute, welche mit überseeischen Ländern in Verkehr stehen, darbringen, sind ihm willkommene Gaben; auch benutt er manche Gelegenheit, derartige Dinge käuflich zu erwerben. Aber auch Kunstwerke schafft er sich an. So Einen großen Raum nimmt in dem tauscht er mit Lucas van Lenden eine große



Abb. 110. Tangenbe Affen, mit ber Feber auf die Rückfeite eines Briefes gezeichnet "1523 (am Tag) nach Andrea zu Rürnberg". Im Mufeum zu Basel. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie in Dornach i. E. und Paris.)

Kupserstichwerk aus. "Wälsche Kunst", das heißt italienische Kupserstiche, kauft er gern, und nachdem er die Bekanntschaft eines Schülers von Raffael, Vincidor von Boslogna, der ihn aufzuchte, gemacht, übergibt er demselben sein gesamtes Werk an Holzschnitten und Kupserstichen mit dem Aufstrag, ihm dafür "das Werk Raffaels", nämlich die Stiche des Marcantonio, aus Italien kommen zu lassen. Bei einem Besuch in der Werkstatt des berühmten Antwerpener Illuministen Gerhard Horebout erwirdt er eine von dessen Tochter gemalte Miniatur und bemerkt dazu: "Es ist ein groß Wunder, daß ein Frauenzimmer so viel machen kann."

— Seine "Aunstware" führt er übrigens nicht bloß zum Berschenken und Vertauschen mit sich, sondern er treibt auch einen Iebshaften Handel damit; und nicht nur mit der eigenen, sondern er hat auch den Verstrieb von Blättern seiner Freunde, unter denen er den "Grünhans" — Hans Baldung Grien — besonders nennt, übernommen. Wir ersahren aus dem Tagebuch, zu welch niedrigen Preisen die jetzt so kostbaren Stiche Dürers damals verkaust wurden. Denn über alle Einnahmen und Ausgaben — unter den letzteren eine wahre Unmenge von Trinkgeldern — ist sorgfältig Buch geführt; dabei sind einige kleine Bers

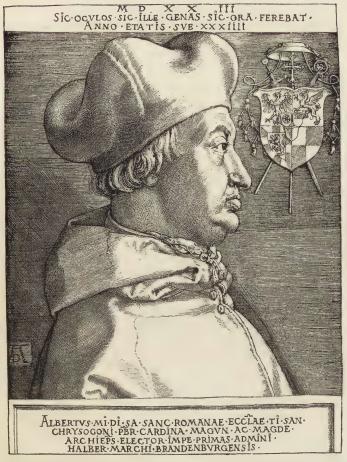

Abb. 111. Rupferstichbildnis bes Rarbinals Albrecht von Brandenburg ("der große Rarbinal"). "1523. So fah er aus, bas find feine Augen und Wangen und Lippen.

In feinem 34. Lebensjahre.

Albrecht, durch Gottes Barmherzigkeit der hochheiligen römischen Kirche Kardinalpriefter mit dem Titel von St. Chrysogonus, Erzbifchof von Maing und Magbeburg, Rurfurft, Primas bes Reiches, Abminiftrator von halberftabt, Markgraf von Brandenburg."

lufte im Spiel ebensowenig vergeffen, wie der Berluft, der dadurch entstand, daß Frau Agnes einmal der Geldbeutel abgeschnitten wurde. — Auch über Dürers künstlerische Thätigkeit ift Buch geführt. Bon Mal= gerät hat er nur Wasserfarben, mit denen er sowohl auf Papier, als auch auf "Tüch= lein" malte, mitgenommen. Aber schon bald nach dem ersten Eintreffen in Antwerpen sieht er sich genötigt, sich von Joachim de Batenier Ölfarben und einen Gesellen zu leihen. Seine Kunstfertigkeit wird nach allen Seiten hin in Anspruch genommen; nicht nur durch das Zeichnen und Malen von Bildniffen, sondern auch durch mancherlei anderes: so muß er dem Leibarzt der Erz= herzogin Margareta den Plan zu einem Haus anfertigen, den Goldschmieden in Antwerpen macht er Vorlagen für Schmucksachen und einer Kaufmannsgilde eine Vorzeichnung für eine in Stickerei auszuführende Heiligen= figur, er zeichnet Wappen für vornehme Herren und entwirft Maskenkoftume zu dem Fastnachtsmummenschanz.

Dürers Aufzeichnungen sind im all= gemeinen gang fnapp und furz gehalten, und doch ist bisweilen in den wenigen Worten ein lebendiges Bild von einer Person

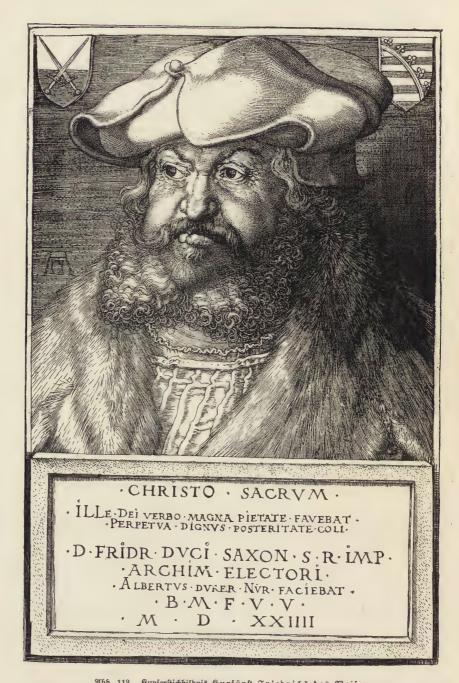

Abb. 112. Kupferstichbitdnis Kurfürst Friedrichs bes Weisen. Unterschrift: "Christo geweiht. — Dieser hat Gottes Wort mit der größten Ergebung gefördert; Ewigen Nachruhms ist würdig darum er fürwahr. — Für Herrn Friedrich, Herzog von Sachsen, des h. römischen Reichs Erzmarichall, Kurfürst, gemacht von Albrecht Dürer aus Nürnberg. — B.M.F.V.V. (unverständlich) — 1524."



Abb 113. Wilibald Birtheimers Bildnis aus dem 53. Jahre feines Lebens, Rupferstich von 1521. "Man lebt durch seinen Geist, das übrige gehört dem Tode."

oder einem Vorgang gegeben. Zu ausführ= licherem Bericht reizen ihn manchmal die Festlichkeiten; so schildert er namentlich das erste große Fest, das die Antwerpener Künst= lerschaft ihm gab, mit vielem Behagen.

Überall blickt in dem Tagebuch der beobachtende Maler durch, dessen Augen immer beschäftigt sind. Bald ist es die Ansicht einer Stadt, bald die Aussicht von einem Turm, hier eine Gartenanlage, da ein Ge= bäude, was die Aufmerksamkeit des Meisters fesselt; hier hält er ein hübsches Gesicht und dort die zu Markte gebrachten stattlichen ganzen Aufrichtigkeit und tiefen Frömmig-Bengfte der Erinnerung fur wert. Alls feit seines Bergens dem Unternehmen der

echter Renaissancekünstler bemerkt er im Aachener Münster sogleich, daß die dort "eingeflickten" antiken Säulen kunstrecht nach des Vitruvius Vorschrift gemacht seien.

Auch die weltgeschichtlichen Ereignisse, die damals Deutschland bewegten, nehmen seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Durch die Nachricht von Luthers Gefangennahme wird er tief erschüttert. An dem Tage, wo er hiervon gehört hat, flicht er ein langes inbrünstiges Gebet in seine Aufzeichnungen ein. Er läßt erkennen, daß er mit der ahnen, daß eine Kirchentrennung daraus hervorgehen würde.

Wenn wir lesen, wie unglaublich viel Albrecht Dürer während seines Aufenthaltes in den Riederlanden, zwischen all den Festlich= feiten, den Besuchen bei hoch und niedrig, dem Betrachten der Sehenswürdigkeiten, dem Sin= und Serreisen zu Wagen, zu Roß und

Reformation zugethan ist, doch ohne zu aufbewahrte, dessen Lautenspiel er bewundert hatte und mit dem er, wie eine spätere nochmalige Ausführung von dessen Bildnis beweist, näher bekannt wurde; die mit breitem Metallstift in großem Maßstabe kräftig ausgeführten Köpfe einer alten und einer jungen Seeländerin; die feine Stiftzeichnung, in der er die seltene Gelegenheit, eine Regerin zu zeichnen, mit eingehender Beobachtung

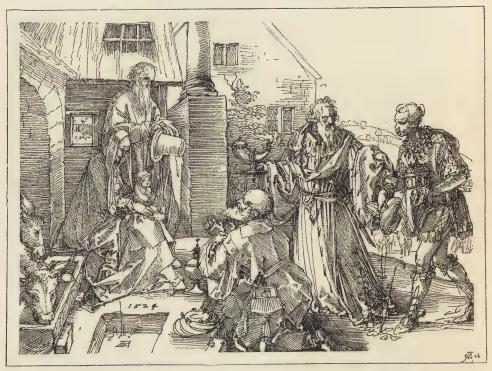

Die Anbetung ber heiligen brei Ronige. Feberzeichnung von 1524. In der Albertina zu Wien. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

zu Schiff, immer und überall für andere zeichnete und malte, so erscheint es uns kaum begreiflich, daß er immer noch Zeit fand, an sein eigenes Studium zu denken. Und doch hat er außer dem mit zum Teil höchst forgfältigen Zeichnungen wohlgefüllten Skizzenbuch auch eine Anzahl mit allem Fleiße ausgeführter größerer Studienblätter mit heimgebracht. Treffliche Proben von Dürers Thätigkeit auf der Reise geben die in den Ab= bildungen 100, 102, 107 vorgeführten Blätter: die schnelle und scharfe Federzeichnung, durch die Dürer sich die Züge eines Mannes

ausgenutt hat. Die Krone von Dürers auf der Reise gesammelten Studien ist der in schwarz und weiß, mit dem Tuschpinsel und der Schnepfenfeder auf grau getontes Papier gezeichnete lebensgroße Kopf eines dreiundneunzigjährigen Alten (Abb. 105), der ihm zu Antwerpen mehrmals Modell ge= sessen hat. Es ist bezeichnend für des Meisters unermüdlichen Arbeitstrieb, daß er, wenn sich ihm gerade nichts anderes darbot, zu dem Nächstliegenden gegriffen und seine Frau porträtiert hat: eine große, mit dem Metall= stift auf dunkel grundiertem Papier aus=



A66. 115. Bildnis bes Nürnberger Ratsherrn Jakob Muffel. Cigemalbe von 1526. Im fonigl. Mufenm ju Berlin. (Nach einer Driginalphotographie von Franz hanfftängt in München.)





Abb. 116. Bildnis des Johannes Rleeberger aus Nürnberg, in seinem 40. Lebensjahre. Ölgemalbe von 1526. In ber faiferl. Gemalbegalerie gu Bien. (Nach einer Originalphotographie von J. Löwy in Wien.)

geführte Zeichnung im Kupferstichkabinett zu Berlin zeigt uns Frau Agnes in dem niederländischen Ropftuch, das der Gatte ihr von der Reise nach Seeland mitgebracht hatte (Abb. 106). Aber nicht bloß Köpfe waren es, die er seinen Studienmappen einverleibte, sondern auch mancherlei andere Dinge zeichnete er auf, wie Ansichten des Hafens und der Kathedrale von Antwerpen oder auffallende Landestrachten (Abb. 101) oder einen Löwen, den er im Zwinger zu Gent beobachtete. Selbst auf der Fahrt blieb er nicht müßig. Ein Skizzenbuchblatt (im Berliner Rupferstichkabinett) zeigt eine vom Rheinschiff aus gezeichnete Ansicht der Uferhöhen bei Andernach und davor das Bruftbild eines Reisegefährten; ein anderes, bei Boppard gezeichnet (in der kaiserlichen Hofbibliothek zu Wien), zeigt wiederum Frau Agnes, dieses Mal in dichte Kopftücher ein= gemummt. — Von den Gemälden, welche Dürer in den Riederlanden anfertigte, haben sich das Wasserfarbenbildnis eines alten Herrn mit roter Kappe (im Louvre) und das mit Ölfarben gemalte Porträt des Malers Bernhard van Orley (in der Dresdener Gemäldegalerie) erhalten.

Ms Dürer im Sommer 1521, wohl= versehen mit Geschenken für seine Freunde, heimgekehrt war, wurde ihm alsbald ein



Abb. 117. Philipp Melandthon. Rupferftichbildnis aus bem Jahre 1526. "Bebensgetreu tonnte Durer Philippus' Buge abbilben, Seinen Berftand tonnte nicht malen bie fundige hand."

Auftrag von seiten seiner Baterstadt zu teil. Der Rat übertrug ihm die Anfertigung der Entwürfe zur Ausmalung des Rathaus-Die dreifache Bestimmung des faales. Saales, zu Reichstagen, Gerichtssitzungen und Festlichkeiten, war maßgebend für die Wahl der Gegenstände. Die kaiserliche Maje= stät ward verherrlicht durch jene für Maxi= milian angefertigte Komposition des "Großen Triumphwagens", die Dürer jetzt dahin veränderte, daß der Kaiser allein, ohne seine Familie, in der allegorischen Umgebung er= schnitt heraus (daraus Abb. 109). Für zu diesen Gemälden, die Ausführung geschah

die nächstgrößte Fläche der zu bemalenden Saalwand entwarf der Meister als Warnung vor vorschnellem Richterspruch eine Allegorie der Berleumdung, nach einer vielgelesenen Beschreibung eines Gemäldes des Apelles. Dieser Entwurf, eine ausgeführte Federzeichnung von 1522, wird in der Albertina aufbewahrt. Für das kleinere Mittel= feld zwischen den beiden großen Bildern ward eine lustige Darstellung bestimmt, die unter den Namen "der Pfeiferstuhl" bekannte Gruppe von sieben Stadtmusikanten schien. In dieser Gestalt gab er den "Tri- und sieben anderen volkstümlichen Figuren. umphwagen" im Jahre 1522 auch in Hold- Durer lieferte bloß die "Bifierungen"



Abb. 118. Bilbnis bes Nürnberger Ratsherrn hieronnmus holyschuher. Ölgemälbe von 1526. Im fönigl. Museum zu Berlin. (Rach einer Originalphotographie von Franz hanfitängl in München.)





A66. 119. Marienbild. ("Madonna mit dem Apfel"). Ölgemälde von 1526. In der Uffiziengalerie zu Florenz. (Rach einer Originalphotographie von Giacomo Brogi in Florenz.)



Abb. 120. Die Apostel Johannes und Petrus. Ölgemälde von 1526. In der königs. Pinakothek zu München. (Nach einer Originasphotographie von Franz Hanfskängl in München.)

durch andere Hände. Die Wandgemälde find noch vorhanden, aber roh übermalt und sehr schlecht erhalten.

Dürers Hauptwerke aber in dieser Beit und in den nächstfolgenden Jahren waren Bildnisse. Mit der Jahreszahl 1521 bezeichnet ist ein auf unbekanntem Wege in den Besit des Königs Philipp IV von Spanien gelangtes Bruftbild eines älteren Herrn in Pelzrock und breitem schwarzen Hut (Abb. 108). Dieses Pracht= bildnis, in dem man Hans Imhof den Alteren aus Nürnberg zu erkennen glaubt, hängt im Pradomuseum zu Madrid an bevorzugter Stelle zwischen den aus= erlesensten Meisterwerken der verschiedenen Nationen und Jahrhunderte, zusammen mit dem Selbstbildnis von 1498. Mit welcher Kraft Dürer sein Leben lang an feiner fünstlerischen Bervolltommnung ge= arbeitet hat, das wird einem nirgendwo so deutlich wie hier, wo man die beiden Bildniffe, von denen das eine dem ersten, das andere dem letten Jahrzehnt von des Meisters Thätigkeit angehört, bei ein= ander sieht. Das jugendliche Selbstbild= nis erscheint in dieser Umgebung dem ver= wöhnten Auge des Beschauers sehr hart. Das Bildnis von 1521 aber hält jede Nachbarschaft aus. Es ist etwas bestingungslos Vollkommenes. Es besitzt malerische Eigenschaften, durch die es sogar den höchstgefeierten Bildnissen, welche Dürer einige Jahre später malte, überlegen ist. — 1522 veröffentlichte Dürer das große prächtige Holzschnitt= bildnis des kaiserlichen Rates und Protonotars beim Reichskammergericht, Ulrich Barnbüler, eines dem Meister eng befreundeten Mannes. Später folgte das kleine Holzschnittporträt des Humanisten Cobanus Heffus. Wahrscheinlich bei Gelegenheit des Nürnberger Reichstages von 1522 bis 1523 porträtierte Dürer zum zweitenmal den Kardinal Albrecht von Brandenburg und dann auch seinen ältesten fürstlichen Gönner. Friedrich den Weisen von Sachsen. Beide Bildnisse stach er in Kupfer, das erstere (zum Unterschied von dem kleinen Porträt von 1519 "der Große Kardinal" genannt, Abb. 111) im Jahre 1523, das letztere 1524 (Abb. 112).

Würdig schloß sich diesen herrlichen Kupserstichbildnissen dasjenige des allzeit getreuen Freundes Wilibald Virkheimer an (gleichfalls 1524, Abb. 113), der nicht nur

als Gelehrter, sondern auch als Staatsmann und Truppenführer seinen Namen berühmt gemacht hatte. Im Jahre 1526 entstanden dann die Kupferstichporträts des Erasmus von Rotterdam, den Dürer in den Niederlanden zweimal nach dem Leben gezeichnet hatte, und des Melanchthon (Abb. 117), der sich damals wiederholt in Nürnberg aushielt, um die Einrichtung des neugegründeten Gymnasiums zu leiten, und den mit Dürer ein Band gegenseitiger Bewunderung und Zuneigung verknüpste. — Das waren des Meisters leste Kupserstiche.

Meisters lette Rupferstiche. In das Jahr 1526 fällt auch die Entstehung der letten gemalten Bildnisse Dürers. Darunter ist dasjenige des Johann Aleeberger, des Schwiegersohnes des Wilibald Pirkheimer, das sich in der faiserlichen Gemäldegalerie zu Wien be= findet, befremdlich wegen der vom Besteller aus gelehrter Liebhaberei für das flaffische Altertum gewünschten Dar= stellungsweise. Aleebergers Bildnis ist, in Anlehnung an altrömische Dar= stellungen, als Bufte gedacht, die in einen Steinrahmen eingesetzt ist, und man sieht, daß Dürer mit der Lösung des Widerspruchs, daß er ein natur= getreues Porträt eines lebendigen Mannes malen und daß dieses Porträt zugleich den Eindruck eines bemalten Steinbild= werks machen sollte, nicht recht fertig geworden ist (Abb. 116). Um so dankbarer war für den Meister die Aufgabe, die charaktervollen Köpfe zweier älteren Herren zu malen, die in den höchsten Amtern der Stadt Nürnberg standen und die beide mit ihm befreundet waren. Das sind die jest im königlichen Museum zu Berlin befindlichen herrlichen Bildniffe des Jakob Muffel, eines ernsten, be= dächtigen, schon etwas lebensmüde aus= sehenden Mannes mit glattrasiertem Ge= sicht (Abb. 115), und des Hieronymus Holzschuher, aus dessen gesundfarbigem, von Silberloden und weißem Bart um= rahmten Gesicht die Augen mit Jünglingsfeuer herausbliten (Abb. 118). Beide Bildnisse sind großartige Meister= werke; aber die Erscheinung des alten Holzschuher hat für den Maler doch einen besonderen Reiz gehabt, so daß er in diesem im vollsten Sinne lebensprühen=



Abb. 121. Der Evangelist Marcus und ber Apostel Baulus. Ösgemälbe von 1526. In berkönigs. Binakothek zu München.

(Nach einer Originalphotographie von Franz hanfstängl in München.)

den Bilde eines seiner allervorzüglichsten Werke schuf.

Schon während des Aufenthalts in den

Niederlanden hatte Dürer den Plan ge- aus der nur Magalena laut jammernd an die der Folge zu schildern. Das zur Aus= Entwürfen wurde nur ein kleiner Teil fertig. breitem Format, sind wieder kostbare Schöp= fungen. Wie alle früheren Passionswerke find fie durch eine einheitliche dichterische Stimmung miteinander verbunden. Die mehrfache Wiederholung eines und desselben Gegenstandes weist darauf hin, daß Dürer sich bei diesen Kompositionen nicht leicht entschließen konnte, eine für befriedigend zu erklären; und deswegen hat er wohl, in dem Gefühl, daß es ihm unmöglich sei, in die= fem Werk sich selbst völlig Genüge zu thun, das Ganze aufgegeben. Die frühesten der Blätter sind zwei Darstellungen der Kreuz= tragung, beide im Jahre 1520, also noch in Antwerpen, gezeichnet und beide jest in Florenz befindlich. Die eine zeigt einen figurenreichen Zug, der eben das Stadtthor verläßt; das gaffende Volk drängt sich von beiden Seiten; die Robeit der Kriegsknechte, die dem Zuge Bahn machen, und die über die Stockung, die das Niedersinken des Christus verursacht, in Zorn geraten, ist mit unbarmherziger Wahrheit geschildert. Man sieht hier deutlich die Einwirkung niederländischer Kunstweise. Auch das andere Blatt zeigt eine dichte Menschenmenge, von so natürlicher Anordnung, daß man die Masse leben und sich bewegen sieht: aber jene Schroffheiten sind vermieden. Christus ist nicht im Augenblick des Nieder= sinkens dargestellt, sondern wie er mühsam unter der Last des schweren Kreuzes schrei= tet, — und das wirkt fast noch rührender (Abb. 103). Von 1521 find drei Zeichnungen der Grablegung (eine in Florenz, eine in Frankfurt, eine im Germanischen Museum zu Nürnberg), die, bei sonstiger großer Verschiedenheit untereinander, das von der üblichen Darstellungsweise Abweichende gemeinsam haben, daß ein förmlicher Leichen= zug an uns vorüberzieht. Auf dem Flo= rentiner Blatt schreitet Joseph von Ari= mathia mit anderen Versonen, welche Spezereien und Tücher tragen, dem heiligen Leichnam voraus; an die kleine Schar der

faßt, noch einmal — zum fünftenmal Seite des Toten herausgetreten ift, hat fich, — das Leiden Christi in zusammenhängen- aus dem Stadtthor kommend, ein Gesolge von Menschen angeschlossen, die, ebenso wie führung in Holzschnitt bestimmte Werk einige den Zug betrachtende Männer, nicht kam als folches nicht zustande; auch von den sowohl durch Verehrung für den zu Grabe Getragenen, als vielmehr durch Neugierde Aber diese Entwürse, Federzeichnungen in herbeigeführt worden sind (Abb. 104). Also auch hier Betonung eines naturgetreuen Volkslebens. Im Jahre 1523 zeichnete Dürer einen Entwurf zum letten Abendmahl (in der Albertina), der ebenfalls von der üblichen Darstellungsweise in der Anordnung abweicht: Christus sist nicht in der Mitte, sondern am Kopfende der langen Tafel. In einer auf Holz übertragenen Zeichnung aus demselben Jahre aber hat Dürer die Komposition in einer Weise an= geordnet, die derjenigen von Leonardo da Vincis Frestogemälde ähnlich ist. Format und der Art der Zeichnung nach gehört zu dieser Folge von Bildern aus dem Leben des Erlösers auch das schöne Blatt in der Albertina, welches die Anbetung der heiligen drei Könige in einer so schlicht und herzlich empfundenen und zugleich so groß= artigen Komposition zeigt (Abb. 114). Zur Ausführung in Holzschnitt kam von alledem nur die erwähnte eine Darstellung des letten Abendmahls.

> Der lette Holzschnitt religiösen Inhalts, den Dürer herausgab — im Jahre 1526 -, war eine heilige Familie: ein kleines, fein gezeichnetes liebliches Bild, von eigen= artig poetischer Wirkung dadurch, daß die Glorienscheine, welche die Säupter der Mutter und des Kindes umleuchten, mit ihren Strahlen die ganze Luft erfüllen.

Der kirchlichen Malerei waren jene Jahre, in denen die Reformation in Nürn= berg eingeführt wurde und die beunruhigten Gemüter hin und her schwankten, nicht gunstig. Im Jahre 1523 wurde in Dürers Werkstatt ein kleines Altarwerk fertig. Die zerstreuten Bruchstücke dieses Werkes, das als der Jabachsche Altar bezeichnet zu wer= den pflegt, weil es während der längften Zeit seines Bestehens die Hauskapelle der Familie Jabach in Köln schmückte, befinden sich in der Münchener Pinakothek, im städti= schen Museum zu Köln und im Städelschen Institut zu Frankfurt. Dürer selbst hat daran wohl keinen Strich gemalt. Bielleicht Angehörigen und Getreuen, welche folgt und war die Bestellung eben dieses Altars die



A66. 122. Der große Christuskopf. Nach Dürers Tod ausgeführter Holzschnitt in Helldunkelbruck.



Beranlassung, daß er übershaupt wieder Gehilsen ansnahm, deren er sich sonst, wie es scheint, seit dem Jahre 1509 nicht mehr bei der Ausführung seiner Arbeiten bedient hatte.

Im Jahre 1526 malte Dürer noch ein kleines Andachtsbild: die Jungfrau Maria — etwas mehr als Brust= bild, wenig unter Lebensgröße —, mit dem Jesuskind auf dem Arm, für das fie einen Apfel bereit hält. Das Kind, das eine Kornblume im Händ= chen hält, ist in ganz un= befangener Kindlichkeit dargestellt. Die Jungfrau ist sehr lieblich in ihrem sanften und bescheidenen Ausdruck; aber der Versuch, die Form zu idea= lisieren, der in dieser späten Reit des Meisters doppelt be= fremdlich wirkt, ist nicht ganz glücklich ausgefallen. schwermütiger eigentümlich Ton liegt über dem Bilde  $(\mathfrak{Abb}, 119).$ 

In dem nämlichen Jahre vollendete Dürer das letzte große Werk seiner Malerei: die beiden Tafeln mit den Aposteln Johannes und Betrus einerseits und Paulus und Marcus andererseits, die, bekannt unter dem Namen

"die vier Apostel" oder "die vier Tem= peramente" jest in der Münchener Pina= kothek prangen. Schon seit Jahren hatte er sich damit beschäftigt, die Apostel in Charaktergestalten zu verbildlichen. Fünf Apostelfiguren führte er in Kupferstich aus in den Jahren 1514 bis 1526; aber er führte die Reihe nicht zu Ende. Es brängte ihn, gleichsam ein großes Schlußwort seiner Kunft in den gemalten Apostelbildern aus= zusprechen, zu denen die Studien bis in das Jahr 1523 hinaufreichen. Seit dem Dezember 1520, wo er auf der Reise nach Seeland zum erstenmal von einem heftigen Unwohlsein ergriffen wurde, frankelte Dürer. Jett fühlte er, daß die Tage seiner Schaffens= fraft gezählt seien. Bor seinem Ende wollte er seiner geliebten Baterstadt ein künstle=



Abb. 123. Das Löwenwappen mit bem Sahn. Rupferstich.

risches Vermächtnis übergeben, und dazu wählte er die Apostelbilder. Aus einer tief= ernsten Stimmung heraus, aber mit jugend= licher Kraft schuf er diese mächtigen lebens= großen Gestalten, in denen seine schöpferische Fähigkeit, Charakterbilder ins Dasein zu rufen, auf ihrer größten Söhe erscheint. Die ganze Liebe, die er auf eine sorgfältige Ausführung zu verwenden vermochte, hat er diesem Werke gewidmet, aber alles Kleinliche hat er vermieden. Er hat hier jene erhabene Einfachheit erreicht, die er, wie er einst Melanchthon voll Schmerz über seine Un= vollkommenheit gestand, zwar als den höch= sten Schmuck der Runst erkannt, aber niemals erlangen zu können geglaubt hatte. In mächtiger Größe treten die Gestalten aus einem leeren schwarzen Hintergrund



**Мвв.** 124.

heraus. Die ganze Aufmerksamkeit des Beschauers wird auf die vier Köpfe gelenkt. Die beiden Gewänder, welche den größten Raum der Bildflächen einnehmen, der weiße Mantel des Paulus und der rote des Johannes, sind mit einer einfachen Großartigkeit angeordnet, die mit der Großartigkeit der Köpfe in vollem Einklang steht (Abb. 120) und 121). Die große Verschiedenheit der Röpfe hat schon zu Dürers Lebzeiten die Ansicht aufkommen laffen, daß hier zugleich die vier Temperamente dargestellt seien. Bei der großen Bedeutung, welche die damalige Wiffenschaft den sogenannten Temperamenten oder Flüssigkeitsmischungen im menschlichen Körper, der "feurigen, luftigen, mässerigen

oder irdischen Natur" bei= legte, ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß Dii= rer selbst auch an diese Unterscheidungen gedacht habe. Was der ernst fin= nende Johannes, der ru= hige Petrus, der lebhafte Marcus und der feurige Paulus dem Beschauer fagen wollen, das hat der Maler durch die Unter= schriften erläutert, welche er den Bildern hinzufügte: "Alle weltlichen Regenten in diefen gefahrvollen Bei= ten follen billig acht haben, daß sie nicht für das gött= Liche Wort menschliche Verführung annehmen, denn Gott will nichts zu feinem Wort gethan, noch davon genommen haben. Darum hört diese treff= lichen vier Männer Be= trum, Johannem, Paulum und Marcum." Als "thre Warnung" werden nun die Stellen aus dem zwei= ten Brief des Petrus, aus dem ersten Brief des 30= hannes, aus dem zweiten Brief des Paulus an Ti= motheus und aus dem zwölften Ravitel Marcusevangeliums an= geführt, welche vor fal= schen Propheten und Sek-

tierern, vor Leugnern der Gottheit Christi, vor Lasterhaften und vor hoffärtigen Schrift= gelehrten warnen. Mit diesen mahnenden Unterschriften versehen verehrte Dürer die beiden Tafeln im Herbst 1526 seiner Bater= stadt zu seinem Andenken. Rührend ist die Bescheidenheit des Begleitschreibens, mit dem er dieselben an den Rat übersandte: "Dieweil ich vorlängst geneigt gewesen wäre, Eure Weisheit mit einem kleinwürdigen Be= mälde zu einem Gedächtnis zu verehren, habe ich doch solches aus Mangelhaftigkeit meiner geringschätigen Werke unterlassen müssen. Nachdem ich aber diese vergangene Zeit eine Tafel gemalt und darauf mehr Fleiß denn auf andere Gemälde gelegt habe,

achte ich niemand würdiger, dieses zu einer Gedächtnis zu behalten, als Eure Beisheit, deshalb ich auch dieselbe hiermit Eurer Beisheit verehre, unterthänigerweise bittend, dieselben wollen dieses kleine Geschenk geställig und gütig annehmen und meine günstigen gnädigen Herrn, wie ich bisher allbei gefunden habe, sein und verbleiben."

Ein Jahrhundert lang hingen die beiden Gemälde in der Sitzungsstube der ersten Bürdenträger von Kürnberg. Dann erwarb sie Kursürst Maximilian von Bayern. Dieser ließ auf die Vorstellungen des Kats von Kürnberg die bedenklich erscheinenden Unterschriften von den Taseln absägen und an die Kopien ansehen, welche die Kürnsberger anstatt der Öriginale behielten.

Mit dem an Meisterwerken so reichen Jahre 1526 war Dürers künstlerische Thästigkeit im wesentlichen abgeschlossen.

Sehr vieles und unendlich großes hatte er geschaffen als Maler, Kupferstecher und Zeichner für den Holzschnitt. Für die ershabensten Figuren der christlichen Kunst hatte er eine Gestaltung gefunden, welche seither maßgebend geblieben ist. Der von ihm geschaffene Christuskopf, namentlich der dornengekrönte, auch im Leiden majestätische

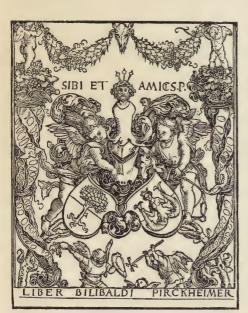

Abb. 125. Bücherzeichen Pirtheimers, Holzschitt. Mit dem Pirtheimerschen und Rieterschen Wappen, demnach vor dem Tode von Pirtheimers Gattin Grescentia Rieter (1504) gezeichnet. "Für sich und seine Freunde aufgestellt, Buch des Wilfiald Pirtheimer."

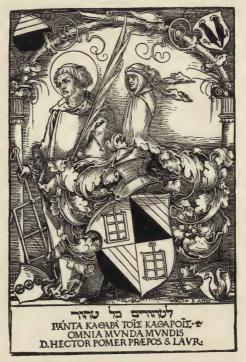

Abb. 126. Bücherzeichen bes Propftes bon St. Lorenzin Nürnberg, Heftor Pomer, Holzschnitt. Unterschrift in brei Sprachen: "Dem Reinen ist alles rein."

(f. Abb. 76), wird niemals überboten werden können; nicht mit Unrecht ist ein erst nach Dürers Tode erschienener, aber zweifellos auf seiner Vorzeichnung beruhender Holzschnitt, der in einem Haupt Christi von doppelter Lebensgröße das qualvollste Leiden und zugleich die Überwindung des Leidens veranschaulicht, das Leiden als gewollte That darstellt, als das chriftliche Gegenstück des olympischen Zeus gepriesen worden (Abb. 122). Daneben hatte er es nicht verschmäht, die Größe seines Könnens auch scheinbar kleinen Dingen zuzuwenden. Er zeichnete prächtige Wappen und gab damit das Schönste, was die Renais= sance auf heraldischem Gebiet hervorgebracht hat (Abb. 123). Er erfand Titelverzie= rungen für Bücher (Abb. 124) und entwarf geschmackvolle Buchzeichen ("Ex-libris") für die Bibliotheken seiner Freunde (Abb. 125 und 126). Er konstruierte Alphabete und trug durch seine mustergültigen lateinischen Buchstaben (vergl. Abb. 2) mit bei zur Renaissance der Schrift - eine Renaissance, die freilich in Deutschland unvollständig blieb, da wir ja heute noch an der augen-



Mbb. 127. Engelftubie. Beiggehöhte Rreibezeichnung. In einer englischen Privatfammlung.

verderbenden spätgotischen Schrift mit ihren kantigen kleinen und ihren wunderlich verschrobenen großen Buchstaben mit sonder= barer Hartnäckigkeit festhalten. Er bildete Naturmerkwürdigkeiten ab zur Befriedigung der öffentlichen Reugierde, und er fertigte Entwürfe architektonischer und kunstgewerb= licher Art an, sowohl zum Zwecke allgemeiner Belehrung, als auch zu besonderen Zwecken für seine Bekannten. Maler und Bildner verdankten seiner Liebenswürdigkeit Bor= bilder für ihre Werke. So gibt es von feiner hand eine Stizze zu einem von hans von Kulmbach ausgeführten Gemälde und eine folche zu einem von Beter Bischer ge= goffenen Grabmal (Abb. 90). Seine Gefällig= feit kam jedem an ihn gerichteten Wunsch entgegen; ein merkwürdiges Beispiel gibt die Zeichnung eines Affentanzes, die er in einem (im Museum zu Basel bewahrten) Brief an den Magister Felix Frey in Zürich schickte, mit der Entschuldigung, daß er die Beichnung nicht besser habe machen können.

hätte (Abb. 110). Gern stellte Dürer, der emfige Forscher, seine Sandfertigkeit in den Dienst der Wiffen= schaft, nicht nur wenn es sich um die bildliche Er= gänzung der von ihm selbst verfaßten Fachschriften handelte; er hat auch für seinen Freund Stabius Erd= und Himmelskarten ausgeführt. Auch was er als Knabe in Goldschmiedewerkstatt seines Baters gelernt hatte, verwertete Dürer gelegent= lich. So gravierte er zum Schmucke eines Schwertgriffs für den Kaiser Maximilian ein Goldplättchen mit der Areuzigungsgruppe; Plättchen selbst ist verschwun= den, nur einige Abdrücke desselben, bekannt unter dem Namen "der Degenknopf", find noch vorhanden (Abb. 134). Für ein Kästchen. das einem Fräulein Imhof geschenkt wurde und welches sich heute noch zu Nürnberg im Besit dieser Familie be=

findet, lieferte er ein in Silber gegoffenes Re= lief, das eine anmutige weibliche Gestalt zeigt.

Um Dürer ganz kennen und würdigen zu lernen, muß man sich mit der Betrach= tung seiner Handzeichnungen beschäftigen. Es haben sich deren sehr viele aus allen Zeiten seiner Thätigkeit erhalten. Sie sind freilich weit auseinander in öffentlichen und privaten Sammlungen verstreut, aber zum großen Teil sind sie durch treffliche Bervielfältigungen, namentlich durch die Braunschen Photographien, der Öffentlichkeit übergeben. Des Meisters unermüdlicher Fleiß, die Gewissenhaftigkeit seines Studiums und der Reichtum seiner Phantasie treten gleichermaßen in diesen in allen nur erdenklichen Arten der Technik bald flüchtig hingeworfenen, bald liebevoll durchgearbeiteten Studien und Skizzen zu Tage. An erster Stelle stehen hier die Köpfe. In diesen Abschriften der Wirklichkeit, mögen sie in großem oder in kleinem Maßstabe, mit dem Pinsel, der Feder, dem Stift oder der Rohle gezeichnet weil er lange keinen lebenden Affen gesehen sein, lebt eine Naturfrische, die sich so ganz

und voll nur selten in den ausgeführten Gemälden bewahren ließ. Wieviel manch= mal durch die Übertragung in die Malerei verloren ging, zeigen besonders auch die Kinderköpschen, die in den Gemälden meistens an einer gewissen harte leiden, mahrend fie in den Studienzeichnungen entzückend find (Abb. 127). Den zu bestimmten Werken gemachten Studien, den Modellföpfen und den Bildnissen benannter Persönlichkeiten reiht sich eine große Menge von Bildnissen Unbekannter an, die nur durch die Zeich= nungen, in denen sie uns mit greifbarer Lebendigkeit vorgeführt werden, fortleben (Abb. 128 ein um das Jahr 1520 ge= zeichnetes Bildnis). Ganz besonders fesseln diejenigen Blätter, auf denen die ab= gebildete Persönlichkeit nicht porträtmäßig zurechtgesett, sondern mit einem, man möchte fagen hochmodernen Realismus in scheinbar zufälliger — aber überzeugend charakteristischer — Stellung festgehalten er= scheint (Abb. 129). — Wahre Wunderwerke forgfältigster Naturnachbildung sind mehrere in Wafferfarben gemalte Blätter, Bflanzen= und Tierstudien, die Dürer augenscheinlich aus keinem anderen Grunde gemacht hat, als weil es ihn freute, sich mit liebevollem Eingehen in die Natur zu versenken; so eine tote Mandelkrähe und ein Flügel von demselben Bogel in der Albertina, auf geglättetes Pergament gemalt, mit einer unvergleichlichen Wiedergabe des Schillerglanzes der Federn, und ein Hafe, bei dem sozusagen jedes einzelne Haar ausgeführt ist, in derselben Samm= lung. - Einen nicht geringeren Benuß gewährt die Betrachtung der Rom= positionsentwürfe, die meistens mit der Feder gleich in einem gewissen Grad von Vollendung gezeichnet sind (Abb. 36, 103, 104, 114, 130), bisweilen aber auch sich auf eine flüchtige Angabe be= schränken (Abb. 1 und 131) oder nur mit wenigen leichten Linien die Grundzüge eines Bildes feststellen (Abb. 132). Auch hier besitt die erste Niederschrift der fünst= Terischen Gedanken eine Frische und Herzlichkeit des Ausdrucks, deren Reiz in einer zeitraubenden Ausführung - felbst wenn die Ausführung in dem Dürers Hand am meisten zusagenden Aupferstich geschah — nicht mehr mit solcher Unmittelbarkeit zur Geltung kommen konnte. Gine große

Rahl von Dürers erhaltenen Kompositions= zeichnungen ist auch ganz ohne eine bestimmte Absicht späterer Ausführung, bloß um dem Schaffensdrange des Augenblicks zu genügen, entstanden. Auch befinden sich Blätter darunter, die schon Ausführungen find und für sich selbst als abgeschlossene Kunstwerke betrachtet sein wollen. Das vorzüglichste in dieser Art sind neben der "Grünen Passion" zwei zusammengehörige Bild= chen (in der Albertina und im Berliner Rupferstichkabinett), die Auferstehung Christi und Simson im Kampf mit den Philistern darstellend, die mit der denkbar äußersten Feinheit und Vollendung in schwarz und weiß auf dunkel grundiertem Papier ge= zeichnet find und die von Dürer felbst für wert gehalten wurden, mit seiner vollen Namensunterschrift bezeichnet zu werden. — Eine eigene Rlaffe von Zeichnungen bilden diejenigen, die wissenschaftlichen Untersuchungen dienen, indem sie die Grenzen der möglichen Verschiedenheiten in der menschlichen Gesichtsbildung feststellen wollen (Abb. 133) oder auf die Ermittelung der Gesetze harmonischer Verhältnisse ausgehen durch Einzeichnung von Maßen und Zirkelschlägen in Figuren von Menschen und Pferden.



Abb. 128. Bilbnis eines unbekannten Mannes. Kohlenzeichnung in der Albertina zu Wien. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E. und Karis.)



Abb. 129. Bilbnis eines unbekannten Mannes. Silberstiftzeichnung im königl. Aupferstichkabinett gu Berlin.

Vom Jahre 1526 an war Dürer fast nur noch schriftstellerisch thätig. Schon 1525 hatte er ein Buch über die "Meßkunst" (Perspettive) mit erläuternden Holzschnitten herausgegeben. 1527 widmete der vielseitig gebildete Künftler, der auch über Inmnastik und über Musik Abhandlungen geschrieben hatte, die er indessen nicht herausgab, dem König Ferdinand ein mit zahlreichen Mustrationen und mit einem schönen heraldischen Titelbilde geschmücktes Werk, durch das er dem von den Türken bedrohten Vaterlande nüßen wollte, und das für die Folgezeit nicht ohne praktische Bedeutung geblieben ist: "Unterricht zur Befestigung der Städte, Schlösser und Flecken." Ein mit diesem Werke in innerem Zusammenhang stehender großer Holzschnitt, die Belagerung einer "Meßkunft" sollte nur ein Teil seiner von

Stadt darstellend, war die lette lediglich fünstlerische Arbeit, welche Dürer der Öffent= lichkeit übergab. — Es drängte den Meister noch, die von ihm auf dem Gebiete der Runft gemachten Erfahrungen kommenden Künftler= geschlechtern mitzuteilen. Seine eigene Runft schätzte der größte Künstler ganz klein; aber er glaubte, mit der Zeit würden die deutschen Maler "keiner anderen Nation den Preis vor ihnen laffen". Bur Erlangung dieses Zieles wollte er nach Kräften beitragen, in= dem er auf die Notwendigkeit wissenschaft= licher Studien für den Künstler hinwies. Ihn dauerte die Unwissenheit vieler seiner Berufsgenoffen, die, nur handwerksmäßig gebildet, ihre Werke zwar mit geschickter Hand, aber "ohne Vorbedacht" malten. Die



Abb. 130. Der heilige Chriftophorus. Federzeichnung. In einer Privatsammlung in Baris.

ihm schon lange vorbereiteten umfassenden Unterweisung für junge Kunstbeflissene sein. Den Hauptbestandteil dieses Werkes sollte eine "Proportionslehre" in vier Büchern bilden; Abhandlungen über Malerei und anderes sollten sich anschließen. Doch nur das erste Buch der "Proportionslehre", die nachmals von seinen Freunden in ihrem ganzen Umfange druckfertig gemacht und herausgegeben und die später in viele Sprachen übersetzt wurde, vermochte er selbst endgültig fertig zu ftellen.

starb Dürer vor Vollendung seines 57. Lebens= jahres eines sanften Todes. Er ward auf dem Johanneskirchhof zu Nürnberg in dem Erbbegräbnis der Familie Frey bestattet. "Dem Gedächtnis Albrecht Dürers. Was von Albrecht Dürer sterblich war, wird von diesem Hügel geborgen. Er ist dahingegangen am 6. April 1528." So lautet in klaffischer Kürze die von Pirkheimer verfaßte lateinische Inschrift der Erzplatte, welche die Gruft bedeckt.

Zahlreiche Auslaffungen geben uns Runde von dem Schmerz, mit dem die Todesnachricht Plötlich und früher, als man erwartete, die größten Männer der Zeit erfüllte.



Abb. 131. Marthrium ber heiligen Katharina. Entwurf zu einem Fries, Federzeichnung im British Museum.

So hoch auch Dürer, den seine gelehrten Freunde den deutschen Apelles nannten, um seiner Kunst willen geehrt worden war, fast noch höher hatte man ihn um seiner mensch= lichen Tugenden willen geschätzt und bewundert.

Eine schöne Schilderung seiner Person=

geschnitten, der Hals ein wenig zu lang, die Brust breit, der Leib schlank, die Schenkel muskulös, die Unterbeine fest. Aber seine Finger — etwas Schöneres meinte man gar nicht sehen zu können. In seiner Rede lag ein solcher Wohllaut und ein solcher Reiz, daß den Zuhörern nichts unangenehmer war, lichkeit hat uns Joachim Camerarius, der als wenn er aufhörte zu sprechen. Seine



Abb. 132. Madonna mit heiligen. Feberstizze, anscheinend aus der ersten Zeit nach der venezianischen Reise. Im Museum des Louvre zu Paris. . Die heiligen ber oberen Reihe find burd Beischriften von Durers Sand als Jatob, Joseph, Joachim und Zacharias, Johannes, Dadid, Glifabeth und Unna bezeichnet.

erste Leiter des von Melanchthon zu Nürn= berg gegründeten Gymnasiums, in der Vorrede zur lateinischen Ausgabe von Dürers Proportionslehre hinterlassen. "Die Natur hatte ihm," heißt es darin, "einen in Bau und Wuchs ansehnlichen Körper gegeben, passend zu der schönen Seele, die er einschloß.

Seele war von glühendem Verlangen nach vollendeter Schönheit der Sitten und der Lebensführung erfüllt, und er zeichnete sich darin so aus, daß er mit Recht für einen vollkommenen Mann gehalten wurde. Aber darum war er keineswegs von trübseliger Strenge oder von unangenehmem Ernst: im Sein Kopf war scharf geprägt, die Augen Gegenteil, alles, was als Beitrag zur Berleuchtend, die Nase wohlgeformt und fräftig schönerung und zur Erheiterung des Lebens

gilt, ohne von Ehrbarkeit und Recht abzuweichen, das hat er nicht nur sein Leben lang nicht außer acht ge= lassen, sondern auch als Greis noch gut geheißen, wie seine nachgelassenen Schriften über Gymnastik und Musik darthun. Vor allem aber hatte die Natur ihn zur Malerei geschaffen, und darum hat er sich dem Studium dieser Runft mit allen Kräften hingegeben und sich eifrig bemüht, die Werke berühmter Maler aller Nationen und den tieferen Grund ihrer Art und Weise kennen zu ler= nen, und was er davon für richtig hielt, sich an= zueignen. Mit dem höch= sten Recht bewundern wir Albrecht als den eifriasten Hüter der Sittlichkeit und Züchtigkeit und als einen

Mann, der durch die Großartigkeit seiner Malereien das Bewußtsein seiner Kraft kund gab, und bei dem doch auch von den klei= neren Werken nichts gering geschätzt werden darf. Man findet in seinen Arbeiten keinen unüberlegt oder verkehrt gezeichneten Strich, feinen überflüffigen Punkt. Was soll ich von der Fertigkeit und Sicherheit seiner Hand sagen? Man möchte schwören, mit Lineal und Zirkel sei gezogen, was er ohne anderes Mittel als Pinsel, Stift oder Feder zum Verblüffen der Zuschauer hinzeichnete. Was soll ich davon sprechen, mit welcher Übereinstimmung von Hand und schaffendem Geist er oftmals die Verbildlichungen irgend welcher Dinge auf das Papier warf oder, wie die Künftler sagen, hinsette? Späteren Lesern wird es gewiß unglaublich erscheinen, daß er bisweilen eine Zeichnung an weit auseinander liegenden Stellen nicht nur einer ganzen Darstellung, sondern auch ein= zelner Figuren anfing, die dann, wenn er die Verbindung hergestellt hatte, so zu= sammenkamen, daß gar kein befferer Busammenhang denkbar gewesen wäre. Mit dem Pinsel führte er auch die feinsten



Abb. 133. Studie über die Unterichiede ber Wefichtsbilbung. In einer Brivatfammlung in Baris.

daß nichts daran zu tadeln war, daß vielmehr alles das höchste Lob fand. Das haben besonders die gefeiertsten Maler bewundert, die als die Sachverständigsten die Schwierigkeit kannten. — Wie sehr hoch Albrecht auch stand, so strebte er doch in feinem großen und erhabenen Beift immer noch weiter. Wenn überhaupt etwas an diesem Manne war, das einem Fehler ähnlich schien, so war es sein unbegrenzter Fleiß mit der oftmals bis zur Ungerechtig= feit getriebenen scharfen Selbstbeurteilung. Nichts Unreines, nichts Unwürdiges kommt in seinen Werken vor, da von allen derartigen Dingen die Gedanken seiner keuschen Seele zurückflohen. Wie würdig war der Künftler seines großen Erfolgs!"

Dürers Künstlerruhm war schon bei seinen Lebzeiten nicht nur in Deutschland und den Niederlanden, sondern auch in Italien unbestritten. In Venedig sowohl wie in Antwerpen wurden ihm Jahres= gehalte angeboten, um ihn dauernd zu fesseln: und nur sein vaterländischer Sinn widerstand den hinreichend verlockenden Anerbietungen. Ms er von Benedig aus nach Sachen auf Leinwand ober Holztafel ohne Bologna reifte, wurde er von der dortigen vorherige Aufzeichnung aus, und zwar so, Künstlerschaft mit überschwenglichem Jubel

dichte gefeiert. Raffael Santi tauschte Arbeiten mit dem deutschen Meister aus, "um ihm seine Sand zu weisen". Bon Raffaels Geschenksendung an Dürer, einer Anzahl von Zeichnungen, hat sich ein Blatt mit Aftstudien, durch einen Bermerk von Dürers Hand beglaubigt, erhalten (in der Albertina); das mit Wafferfarben auf ein Tüchlein ge= malte Selbstbildnis, welches Dürer als Gegengabe schickte, und deffen Ausführung Raffael in Staunen versette, ift verschwunden. Der große Urbinate hat fein Bedenken getragen, einem seiner berühmtesten Gemälde, der unter dem Ramen "Lo Spasimo di Sicilia" bekannten Kreuzschleppung, das betreffende Blatt aus Dürers "Großer Passion" zu Grunde zu legen. Auch andere italienische Meister haben von Dürer, dem sie unum= wunden den Borrang in Bezug auf die Er= findungsgabe zugeftanden, Entlehnungen ge-Der unerschöpfliche Schatz feines macht. Ideenreichtums wurde ihnen hauptsächlich durch die in Originalabdrücken und in italie= nischen Rupferstichnachbildungen verbreiteten Holzschnitte vermittelt. Die allgemeine Beliebtheit der Dürerschen Arbeiten wurde auch in der Heimat durch Nachdrucker und Fälscher ausgebeutet. Wiederholt mußte der Rat von Nürnberg sowohl bei Dürers Lebzeiten, als auch nachmals, da das Berlags=

begrüßt, in Ferrara wurde er durch Ge- recht an feine Witme, die den Gatten um elf Jahre überlebte, übergegangen war, zum Schute von Dürers geiftigem Gigentum ein= schreiten. Später wurde die Fälschung ganz im großen getrieben. Sogar Berte, der= gleichen Dürer wohl niemals gemacht hat, fleine Reliefs in Relheimer Stein und Porträtmedaillen, wurden mit feinem Monogramm bezeichnet und als Arbeiten Dürers in den Handel gebracht. Seine größeren Gemälde wurden durch den Gifer fürstlicher Sammler, unter denen Raiser Rudolf II obenan stand, fast alle von ihren ursprunglichen Bestimmungsorten entfernt. als in der zweiten Hälfte des XVII. Jahr= hunderts der französische Kunstgeschmack in Deutschland herrschend wurde, ließ die Bewunderung des großen, so echt und gang deutschen Meisters nach. Der erfte, der deffen Bedeutung dann wieder erkannte und würdigte, war der junge Goethe. Der zog des männlichen Meifters "holzgeschnitteste Gestalt" der glatten Modemalerei seiner Tage vor und sprach zu einer Beit, wo Künftler und Kunftverständige noch durchaus anderen Anschauungen huldigten, das Wort aus, daß Dürer "— wenn man ihn recht im Innersten erfannt hat — an Wahrheit, Erhabenheit und selbst an Grazie nur die ersten Staliener zu seinesgleichen hat".



Mbb. 134. Die Rrengigung. Abbrud einer Gravierung in Gold (ber fog. Degenknopf).

GETTY CENTER LIBRARY



